

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Derniers Eravang partacus et d'hilo Contr len Blumine.

# Die neuesten Arbeiten

beß

# Spartacus und Philo

in

# dem Illuminaten Drben

jest jum erstenmal gebruckt,

u n d

jur Bebergigung ben gegenwärtigen Zeitläuften

herausgegeben.



BIBLIOTHEQUE S.J.

Les Fontaines
60500 CHANTILLY



1 7 9 3.

- Digiti<del>zed by</del> Google



## Porrede,

ie Absicht ben ber Berausgabe biefer bier mitges theilten bobern Grade ber Illuminaten ift nicht, Die Reugierde des Dublicums, das sie noch nicht ge= bruckt gelefen bat, ju befriedigen, fondern baffelbe auf die darin enthaltnen, den Wolkern wie den Surften gleich gefährlichen Grundfane Diefer porgeblichen Welt : Reformatoren, im Grunde aber berrichfüchtigen Welt-Umwalzer, aufmertfam zu mas Diefes ift ben ben gegenwartigen Beitlauften um so notbiger, je gemiffer so manche Leute aus allen ihren Rraften bemubt find, die in Diefen Graben aufgestellte verfängliche Theorie in Ausabung zu bringen, alle gebeiligte Bande der Menfchbeit zu gerreißen, friedliche Burger burch Schima. ren von allgemeiner grerbeit und Gleichbeit gegen ihre gute Dbrigfeit ju emporen, Staatsverfaffungen, ber melchen, ungegebtet ber allen menfche lichen Unffalten antlebenden Unvolltommenbeiten, bie Bolfer möglichft gludlich maren', umzufturgen, Die Sitten ju vergiften, alle Religion auszurotten und alle. alle mögliche Greuel ber Bermuftung über ebemals gesegnete Gegenden herbepzuführen.

Das Publicum fabe bier die lette und pornebmfte Quelle, aus welcher alle bie bisberigen Unruben und Berruttungen gefioffen find. im Rinftern fcbleichenden Berbundeten nicht die uns felige Geschicklichkeit gehabt, sich vor rechtschafnen Staatsburgern ju verbergen, Minifter und Regenten einzuschlafern, und badurch von Segenanffalten zur rechten Beit abzubalten, und bagegen ibre perberblichen Grundfage, sowohl burch Schriften obne Zahl, als auch vornemlich burch Unterrebungen und burch Gefellschaften mancherlen Art und unter manderley Masten, ungehindert unter alle Rlaffen pon Leuten ju bringen : fo mare die Belt noch rubig, und Die Berbefferungen, Die von Beit ju Beit notbig fenn burften, murben ordnungemafig gefucht, und eben fo nach Möglichkeit bewilligt worden fenn: fo batten bie Unrubfifter nachber, ale fie fich jum Theil offentlich zeigten, nicht fo vielen Gingang gefundent; fo maren bie Abeinlander von Berratbern, pon der Berführung durch tolle Borfpiegelungen, pon erfunftelten ober auch erzwungnen Emporungen gegen ihre rechtmäßigen Obrigkeiten, und von allen benen hiermit verbundnen Abicheulichkeiten frep geblieben ; fo batte felbft Franfreich bas Gluck gebabt.

habt, die Abschaffung der bort berrschenden Dies brauche zu erhalten, ohne in bas schauberhafteffe und noch nie gesehene Glend gestürzt zu werden:

Trojaque nuno staret, Priamique arx alta maneret!

Man lese den in der Wiener Teitschrift \*) so betittelten wichtigen Aufschluß über eine noch wenig bekannte Veranlassung der Französischen Revolution; und urtheile! denen zu gefallen, welchen dieses Journal, das die Verbündeten auf alle Art zu unterdrücken suchen, noch nicht zu Gesicht gekommen sehn mag, habe ich den folgenden Auszug bepgefügt, in der lleberzeugung, daß derselbe hier an der rechten Stelle stehe, Wer das ließe, der merke darauf!

Der ungenannte Verkasser dieses Aussages, welscher dem Herausgeber der gedachten Zeitschrift von der dem Herausgeber der gedachten Zeitschrift von zuverläßiger Hand, wie er sagt, mitgetheilt worden, spricht zuerst von den bekannten Ursachen dieser beyspiellosen Revolution, und sest dieselben theils in dem Etend des Volts, den ungeheuern Erpressungen, dem Verfall der Finanzen, dem Druck der Despotie, dem Winisserials und Adels Despotismus; eheils in der salschen Ausstaligion und Sugend, vornemlich

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1793. 2. Peft. G. 146. 11. ft.

in Schriften. Hierauf kommt er auf eine verlet, bisber noch nicht bekannte Ursache, welche er in det Einmischung Deutscher Illuminaten findet, wo durch die ganze Maschine den Hauptstoß zur Bewegung erhalten habe. Es verlohnt sich der Mube, feine eigne Worte hierüber anher zu setzen:

"Db inbessen die Französische Revolution durch jene Staatstrantheit, und das durch eine üble Richtung der Literatur angerichtete Verderben der Religion und Sitten sobald zu Stande gekommen ware (und daß sie zu frühe und übereilt ausgebrochen, und einer unzeitigen Geburt gleich ist, gestehen schon viele ihrer vormabligen eifrigsten Bewunderer ein) wenn nicht ein Drittes hinzu gekommen ware, das sie eigentlich zum Ausbruch gebracht? dieß bezweisse ich sehr. Und tieses Tertium interveniens? hier ist es, so unwahrscheinsich und unglaublich es manchem dunken wird, und so sehr auch aus ganz guten Gründen es manche geradezu ableugnen werden.

"Bermuthlich werben die Leser dieses Auffahes sich noch aus der Berlinischen Monatsschrift von 1785 einer Freymaurer Parthey erinnern, an deren Spike damals die herrn Martin, Willermoz, Chappes de la Henriere, und andre stunden, und welche ben Nahmen der Philaleten Chevaliers bienfaisans,

und

und auch benfenigen des Amis reunis führte. Das Chwarmerische System biefer Parthey fan man aus ben Buchern des Erreurs etc. fennen lernen, und Mercier fagt im Tableau de Paris, bag lunge Schwindelfopfe demfelben angehangen. 1788. gieng in Dieser Loge des Amis reunis eine große Beranderung vor, durch welche bie Unbanger berfelben aus Philalethen in Philopseuden, aus Chevaliers bienfaisants in Chevaliers malfaisants, aus Amis reunis in Ennemis reunis vermanbelt murben. 3meen Deutsche, die unter ben Illumingten anfebn. liche Stellen befleideten, und gang fur bas ungeheure Project ihres Ordens eingenommen maren, burch eine vorzunehmende Weltreformation der bisberie gen Religions = und Stagts Berfaffung eine anbere Geffalt ju geben, Surften und Pfaffen, als bie eigentlichen 25 fen entbehrlich zu machen und abzuschaffen, die natürliche und allgemeine Gleichheit unter ben Menschen berguftellen, und fatt bes Chris ftenthums eine philosophische Religion einzuführen, Famen ungefahr um diese Zeit nach Varis. gentliche Abficht ibrer Reife babin mar, megen bes Magnetismus, ber bamals viel garm machte, Rachs richten einzuziehen : vielleicht mochten fie auch ben Auftrag baben, fich nach ben Berhaltniffen gu erkundigen, in welchen, wie man noch bamals auf Beranlaffung ber Berliniften Monatsfebrift bin und mieder

wieder glaubte, die Jesuiten mit den Freymaurern, und vorzüglich benen, die fich Amis reunis nannten, geben sollten, und etwas auszusuchen, was zur Bestärs Lung jener schon wankenden Sppothese bienen konnte.

Wer ben mehr als fangtischen Proselytenmacher Geift des Illuminatismus tennt, wird es nicht befrembend finden, dag biefe bevben Manner, als eis frige Muminaten, Die Gelegenheit genutt, Die fich ihnen barbot, ibr Spftem auch auswartig ju per-Da die loge des Amis reunis Alles fammelte, mas von andern Freymaurer = Suftem n nur in der Welt aufzutreiben mar, fo mar ichon bedurch dem Illuminatismus ber Weg in biefelbe gebabnt. Es mabrie nun qued nicht lange, fo mard diese Loge nebit allen die von ihr abbiengen, mit dem Illumis natismus impragnirt. Gang als weggewischt mar nun das bisherige Suftem berfelben, fo dag auch von diefer Beit an ber Rahme ber Philateten fo gang verschwunden ift, als ob er nie gewesen mare, und an die Stelle ber vormabligen Fabbaliffisch : maais schen Schwarmeren tratt nunmehr die philosog phisch: politische.

Diese ungebeure Metamorphose ift Bestättigung bes bekannten Grundsages, daß der Schritt von einem Extrem jum andern der kurzeste ift. In einer jeden dieser so umgewandelten Logen entstand num eine

ein Comité politique, bas gang bamit beschäftigt mar, Maadregeln ju ergreifen, um ben großen Blan (le grand Oeuvre) einet allgemeinen Religions. und Staats Umwalzung ausführen ju tonnen. Bu biefen Comités politiques gehörten La Fayette, Condorcer, Pethion, Mirabeau, Paine, Monsieur l'Egalite und andere, furt die vornehmiten Saupter ber Repolution; und in benfelben marb ber Blan gemacht und burch die außern Berfzeuge ausgeführt. ber fo unfäglich vieles Unglud im Gefolge cebabt, beffen Ende wir noch nicht absehen. Bare von die fer Seite nicht ber lette und fraftigfte Stof gege= ben worben, febmerlich murbe die Revolution, fo febr fie auch durch jene beyden zuerst angeführten Umftande vorbereitet mar, schon in Frantreich auss gebrochen fenn.

Richt die Franzosen sind die Erfinder biefes großen Entwurfes, die Welt umzukehren, diese Ebre kommt den Deutschen zu. Den Franzosen gehört die Ebre, daß sie mit der Aussührung den Anfang gemacht und was damit im Gefolge, und wie ihre Geschichte zeigt, ganz im Genie dieses Bolks war, Kopf abschneiden, Intrigiren, Morden, Seinz gen und Brennen, und — Menschensleisch fressen. Aus den in Deutschland entstandenen, und noch ganz und gar nicht verloschnen, sondern nur verborgen

und um desto gefährlicher sein Wesen treibenden II-Luminatismus sind die Comités politiques ents standen, die dem Jacobiner: Club sein Daseyn gegeben.

Collten manche, bie dagu ihre guten Grunde baben mogen, diefes fur unmahr ertlaren; fo murben fle wohl thun, und ju erflaren, woher bie große Nebereinstimmung komme, die zwischen dem Jacobinismus und Illuminatismus nicht nur in Grundfågen, fondern auch fogar in gemiffen auffern Dingen angetroffen wird , als ba in ihren Clubs biejenis nigen , bie reben wollen, nach Freymaurer-Art ums wort bitten, wenn zwischen bem Jakobinismus und ber burch Illuminatismus verunstalteten Maureren gar teine Verbindung ift? Alle andere Revolutionen in ber Welt haben nur blos auf bas Reich Bezug genommen, worinn fie entstanden find: biefe bat bie Umwaljung der gangen Welt jum Augenmerk. Af bas blos Character ber Frangofen, uns wie vormabis ibre Moden, nun auch ibre Frenheit gu fcbenten; ober ifts nicht vielmehr Ausführung bes Plans einer allgemeinen Welt-Umfehrung, den der Illumis natismus querit ausgehectt? Woher fommts, bag das ewige Lied der Jatobiner von allgemeiner grey. beit und Gleichheit, von Abschaffung der Konige und garffen als der fleinen Tyrannen, und ihre gemalt.

maltsame Unterdruckung der Priesterschaft, alle Schritte jur Bertilgung bes Chriftenthums und Ginführung einer philosophischen Religion, moben einem jeden Mauvillons, eines befannten Illumis naten Meufferungen über bas Chriftentbum, und Diejenigen die Anigge, Campe, und andere über Staat und Religion vorgetragen, einfallen; wober tommts, fage ich, bag biefes alles mit bem, mas man in den Originalstbriften der Illuminaten findet, fo genau übereinstimmt, wenn feine Berbindung unter beyden ift: mober bat ber Jakobinismus allenthalben auch in ben entfernteften Begens ben so viele Unbanger; und wie ift es zu erklaren, bag biefest gerade folche find, die mit dem Illumi= patismus, fo weit man nachfpuren tan, in gewiffen Berhaltniffen geffanden? Das: les beaux genies fe rencontrent! ift nicht genug jur Beantwortung."

"Db es übrigens der Mühe werth sen und wichtig und nothwendig, daß Fürsten und Obrigsteiten aller Arten auf alle geheime Associationeit, und sollten sie auch nur blos als Lesegesellschaftent eristiren, oder sich den unschuldigen Namen eines Litterarischen Tirkels geben, und also eine gewisse Publicität affectiren, ein wachsames Auge zu haben, will ich jedem zu beurtheilen anheim stellen. Außerdem, daß die Regenten die große Verpflichstung

tung haben, das Eigenthum ihrer Unterthanen zu beschügen; und das Rostbarste ist ihre Religion und bürgerliche Ruhe, und sie gegen heimliche Meuchler zu sichern; bat die Französische Revolution und die Geschichte der Uebergabe von Mains an die Französischen leider! zu sehr bestärkt, was in der Französischen Uchersetzung der geheimen Briefe über die Preußische Staatsverfassung in der Borrede gesagt ist: Ce n'est pas une ligue impuissance, qu'une Conjuration des Philosophes armés pour (contre hätte es aufriediger heisen sollen) la vérité.

"Mir ift's genug, diese wichtige Sache in Ans regung gebracht zu haben, und ich schließe bamit, bag ich sage:

Dixi et salvavi animam meam! \*

ILLV-

## ILLVMINATI

Dritte Rlaffe

## I. Rleine Mnfterien.

A. Rleiner Prieftergrad. Presbyter.

Machstehende Abschrift ist mit einem von den Erl. Obern documentirten und bes siegelten Exemplare volltommen gleichlautend, welches hiermit durch Bordrückung des Siegels der zweiten Deutschen National-Inspection beträftiger wird. Edefa 1152. Jezdedj.

Philo.

(L.S.)

Gine

## Einleitung.

Denn ein Schottifder Ritter in diefen Grad bes bobern Orbens aufgenommen werben foll, fo muß berfelbe

- x) als Minerval gezeigt baben, daß er fich berjenigen Biffenschaft, welche er fich du feinem Lieblingsfach gemählt, mit Ernft gewidmet, und in berfelben feine gemeine Fortschritte gemacht babe, als worüber er Proben ablegen, und eine Aufgabe beantworten muß.
- 2) Muß er fich in den folgenden maurerifchen Graden ben Bepfall feiner Borgefehten erworben, folglich
  - a) feinen Berftand aufgeflart,
  - b) fein Berg gereinigt,
  - e) feine Sitten geläutert,
  - 4) bem D. nubliche thatige Dienfte geleiftet baben.

4) Ep

Digitized by Google

- 3) Er wird fobann entweder vom Prafect des Rapitels, welcher immer diefen Grad hat, und die Berfamms lungen deffelben nach Gefallen frequentiren tan, bem Provinzial-Obern empfohlen, oder durch den Decanus zur Beforderung in diefe Klaffe in Borfchlag gesbracht, oder von den hohern Obern dazu ausbruck-lich ausgehoben.
- 4) Wenn die Sinwilligung des Propinziels erfolgt ift, so bestellt der Prafect den Kandidaten zu sich, eröfnet ihm den Entschluß der Erl. Obern und sagt ihm: "Der Grad, den er nun erhalten werde, führe zur böchten Stuffe des D. und werde nun fernerbin, wenn seine weitern Proben gut aussielen, mit der Direction des untern Bebaudes nichts mehr zu thun, und er nicht mehr notdig haben, weder in noch Bersammlungen zu besuchen.
- 5) hierauf giebt er ibm die Abbreffe des Decanus den Proving und tragt ibm auf, nachfolgende Fragen an beantworten und an felbigen einzufchiden:
  - ) Sind unfre fetigen Welteinrichtungen ber Bestimmung, zu welcher ber Mensch auf biese Erbe gesfett zu senn scheint, angemeffen ober nicht? Er, füllen 2. B. Staaten, burgerliche Berbindungen, Wolfsreligionen ben 3wed, um berentwillen die

#### Prieftergrad.

Menfchen diefelben errichtet haben? Befordern bie gemeinen Wiffenschaften mabrhafte Auflichung, wahre menfchliche Gludfeligkeit; oder find fie vielmehr Kinder der Noth, der vervielfältigten Besdurfniffe, des widernaturlichen Bustandes, Erfindungen spiffundiger eitler Kopfe?

- b) Belde burgerliche Berbindungen, welche Biffenichaften icheinen Ihnen zwedmäßig, und welche nicht?
- c) Ift es wohl einft anderft in der Welt gewefen? Gab es nicht einen einfachern Buftand, und wie benten Sie fich benfelben?
- d) Ware es wohl möglich, nachdem wir nun alle Richtigkeiten unferer burgerlichen Verfassung durchgegangen, einmal wieder zu der erften Simplicität
  zurudzukommen, zu einer edeln Einfalt, die alsdenn um desto dauerhafter seyn wurde, da sie mit
  den Erfahrungen aller Art von Verderbnissen ausgerüstet, das Menschengeschlecht in einen solchen
  Zustand setze, in dem sich etwa ein einzelner
  Mensch befindet, der, nachdem er in seiner unschuldigen Kindheit unverderbt, beneidenswurdig
  glidlich gewesen, in den Jünglingsjahren von
  Leidenschaften irre geführt worden, und alle Gefahren kennen gelernt hat, dann in seinem gebil-

beten Alter aus diefen Erfahrungen practifde Beisbeit mit findifder Uniquid und Reinigkeit au verbinden fucht?

- e) Wie mare es aber anzufangen, hiefe felige Periode und ein allgemeines Gitten Regiment berbengufubren? Durch offentliche Unftalten, burch gewaltfame Revolutionen, oder auf andere Art?
- f) Giebt uns nicht bie reine driftliche Religion Binfe baju? Bertunbigt fie uns nicht einen folden gludlichen Buftand, bereitet fie uns nicht bagu por?
- 8) Ift aber biefe einfache beilige Religion wohl die felbe, welche jest bie verschiednen driftlichen Secten lebren, ober eine beffere?
- k) Kan man diese bessere Religion lebren? Wurde wohl die Welt, wie sie jest ift, mehr Licht ertragen können? Glauben Sie, daß bevor ungablige Schwierigkeiten gehoben sind, es etwas helsen könnte, den Menschen gereinigte Religion, böhere Philosophie, und die Kunst, zu seinem Bortheil sich selbst regieren zu können, zu predigen? Hangt nicht die Entweichung dieser Dinge mit unsern politischen und moralischen Berhaltnissen so genau zusammen, daß viel Menschen aus übel verstandnem Interesse, und noch mehrere aus eingewurzelten Borurtheilen sich der Veredlung des Menschengeschleibes

## Prieftergrad.

folechts miderfegen, weil fie an ble alten Formen gewöhnt find, und mas in diese nicht pagt, mare es auch noch so naturlich, groß, ebel, bennoch für unrecht balten? Wird nicht leider! jest alles menschliche, allgemeine, bem personellen engern Interesse nachgesest?

- i) Muffen diefe Berderbniffe alfo nicht nach und nach in der Stille gehoben werden, ehe man boffen kan, jene goldnen Beiten herbenzuführen; und ift es nicht beffer, unterdeffen in geheimen Berbindungen den die Bahrheit fortzupflanden?
- k) Sinden mir Spuren einer folden gebeimen Lebre in den alteften Beisheitsschulen, in dem bildlichen Unterrichte, den Chriftus der Erlofer und Befreper bes Menschengeschlechts seinen vertrauteften Schlern gab? Bemerten Sie nicht eine fluffenweise Erziebungs : Anftalt von der Art schon von dem alteften Zeiten ber angebracht?

Wei-

# Weitere Nachrichten von der Aufnahme in diefen Grad.

Wenn der Kandidat diese Fragen deantwortet und seinen Aufsah an den Decanus eingeschielt hat, so berichtet dieser deskalls an den Provinzial nebst Uebersendung der Antworten, und von demselben wird bestimmt, ob er jest aufgenommen werden, oder einige (die Dendungsart noch näher entwickelnde) Fragen beantworten soll, worüber ibm denn Bescheid gegeben wird.

Soll ber Schottische Ritter zu ben kleinen Myfterien eingeweiht werben, so wird ihm fruh genug die Zeit ber Spnodal-Bersammlung befannt gemacht (von der Spande wird nachber gehandelt werden).

Sind die Presbyter an dem Orte angesommen, und befindet sich der Kandidat auch daselbst; so wird-Tag und Stunde der Aufnahme vestgeset; da die Aufnahme sehr viel Zeit wegnimmt, so muß früh des Rachmittags damis angesangen, aber wie sich versteht, jedes Zimmer dunkel gemacht werden.

200

Der Kanbibat wird mit verbundnen Augen in eine Rutiche gefest, und von einem Freunde begleitet durch allerley Ummege bis vor bas Saus gebracht (insofern bieß ohne Aufsehen au erregen gescheben kan, und es au einer Jahreseit geschieht, ba es nicht fruh buntel mirb).

Man laft ihn aussteigen und fubrt ibn bis vor die Ebur des erften Bimmers. Da bedeutet ihn fein Freund, nachdem er ihm die Augen aufgebunden, er solle fleben bleiben, bis man ihm aurufen werde, daß er in das Bimmer tretten solle. Borber aber muß er die Ritterschurze und das Andreasfreut anlegen, den hut aufschen und den entbliften Degen in die Hand nehmen, worauf ihn dann sein Freund verläßt und zu den übrigen Priestern gebt.

Nach einiger Beit wird dem Ritter burch eine unbestannte feperliche Stimme sugerufen: Eritt berein, Bermaifeter, die Bater rufen bich, tritt berein! und versichließ die Thur binter bir. (Der Kandidat thut das).

Run tritt er in ein Zimmer, welches prachtig erleuchtet und roth, fostbar tapeziert ift. Im hintergrunde flebt man einen Thron unter einem himmel, und vor bemfelben flebt ein Tisch, auf welchem eine Krone, ein Scepter, Schwerdt, Gold, Kostbarkeiten und Jeffeln liegen. Bu ben Füßen besselben Liegen auf einem rothen Kiffen die priesterliche Kleidungsftude. Im Zimmer befindet fich kein Stul, außer einem niedrigen gepolsterten

## Prieffergrab.

Stulden ohne Lebne ohnfern der Thure im Borbergrunde gerade gegen bem Thron über.

Wenn der Ritter die Thur verschlogen bat, und nun fille ftebt, fo mirb ibm augerufen: Schaue auf N. N. blendet bich ber Glang biefes Throns? Gefällt bir bies Spielmert, Diefe Rrone, Diefer Scepter, Diefe fostbaren Monumente menfolider Berabmurdigung? Sprid! Befallt bir bies, fo fonnen mir vielleicht beine Buniche be-Ungludlicher! wenn bein Berg baran bangt, menn bu bich binaufichmingen, menn bu belfen willt beine Bruber elend machen, fie unterbruden, fo thue es auf beine Gefahr. Suchft bu Dacht, Gewalt, faliche Chre, Ueberfluß; fo wollen wir fur bich arbeiten, dir geitliche Bortheile gu verschaffen fuchen; wir wollen bich Den Thronen fo nabe bringen, ale bu es municheft, und Dich bann ben Folgen beiner Thorbeit überlaffen :- aber unfer inneres Beiligthum bleibet einem folden verfchloffen. Rillft bu aber Beisbeit lernen, willit bu lernen Dens fchen flinger, beffer, frep und gludlich machen, fo fer uns brenmal millfommen. Bier fiebit bu Beiden ber toniglis den Burde prangen, und bort auf jenem Rifen bas befceidene Rleid ber Unfduld! Bas mableft bu? Gebe bin und ergreife mas bein Berg befriedigt.

Sollte der Randidat wiber Bermuthen nach der Krone greifen, fo ruft man ihm zu: Fort Ungeheuer! Beflede nicht nicht diesen heiligen Ort, geb! Eliebe, weil es noch Beit ift! Sein Freund fommt ins 3immer, führt ihn wieder beraus, und die Aufnahme kommt nicht au Stande. Greift er aber nach dem Priesterfleide, so wird ihm augerufen: Beil dir Soler! Das konnten wir von dir erwarten; aber halt ein! noch darfft du dies Kleid nicht angieben. Hore erst, woau wir dich bestimmt baben! Setze dich auf einen Stul und merke auf!

Der Ritter fest fic, und nun wird ber folgende Unterricht laut gelefen, ben welchem fich, ba er lang und niemand zu feben ift, zwen Presbyteri abwechfeln konnen.

## Unterricht im erften Zimmer.

Nach der forgfältigen Vorbereitung und Prüfung rudt nunmehr die Zeit deiner Belohnung herbep. Du bast deinen Berkand aufgeklart, dein herz gebestert, du hast dich und andre erkennen und bilden gelernt. Du hast die erstem Buchstaben der höbern Weisheit von deinen Obern bekommen. Nun trift auch dich die Reibe, andere zu erleuchten und zu regieren — die höchste Shre, wornach der edlere Mann streben soll. Das, was du bis jest weist, und was du in dieser Stunde noch lernen wirst, giebt die Aleberlegenheit und Einsichten über andere Schwächere, und eben diese Ueberlegenheit ist die einzige wahre Quelle der

ber Macht bes Menschen über andere Menschen. — Die Finfternis verschwindet, der Tag des Lichts bricht berein, die erste Pforte des heiligthums öfnet sich. Ein Theil unster Gebeimniffe wird sich dir entwickeln. — Verschließet die Thore des heiligthums den Ungeweihten! Ich will au den Erlauchten, den heiligen, den Auserwählten sprechen. Ich spreche mit denen, so Ohren haben, um au boren, eine Junge, um au schweigen, und einen geläusterten Verstand, um au begreifen. —

Durd ben Gintritt in Diefe unfichtbare Berfammlung wirft bu beute bem bobern Orden augestellt. wie du bis jest am Ruder bes Untergebaudes fanben, fo wirft bu funftig au ber Rlaffe berer geboren, in beren Banben die Regierung im Wiffenschaftlichen, Religiofen und Politischen fteft. Alles mas uns michtig und beilig fenn muß, ift biefen Sanden anvertraut - Beift bu aber auch hinlanglich, mas bas beißt: Berrichen, in einer gebeimen Gefellicaft berrichen? Richt über ben geringern oder vornehmern Pobel, über Die beften Menfchen, über Menfchen von allen Standen, Nationen und Religionen, obne außerlichen 3mana ju berrichen, fie bauerhaft gir Dereinigen : ibnen einerlen Beift und Seele einzuhauchen. aber die in allen Theilen ber Belt gerftreuten Menichen in ber groften Entlegenheit in moglichfter Stille, mit möglichster Gile und Genauigkeit zu berrichen: ift eine bisbero in ber Staatstlugbeit noch unaufgelogte Aufgabe.

un

Unterscheidung und Bleichheit, Defpotismus und Kren. beit auf bas engfte gu vereinigen : fein Reich und feine Unterthanen fich felbft ichaffen: allem Berrath, und benen baraus entftebenden unvermeidlichen Berfolgungen boraus beugen: aus Nichts etwas zu machen, bem allgemein einreißenden Berderben au fleuern, auf allen Begen, Segen und Monne au verbreiten, ift bas Meifterflud ber mit ber Moral vereinigten Politid. Um diefes au bewirken, bietet und die burgerliche Berfaffung menige brauchbare, auch bier anmendbare Regeln an. Die Triebfedern, beren man fich in benden bedient, um Menichen in Bemeaung ju fegen, untericeiben fich fo gar. Dort merben bie Menichen aus gurcht und 3mang jum Sandeln beftimmt, bier ben une foll fich jeder felbft dazu bestimmen. Hofnung, porbergefebener vernunftiger Bortheil, Ermartung, Bernunft, Sittlichkeit follen ihnen die geborige Richtung ertheilen. Sier finden fich Sinderniffe, melde nur bergleichen Ginrichtungen allein eigen find, und bep ber burgerlichen Besellschaft gar nicht angetroffen merben. Diefe find es, melde die vernunftigfte Sache unendlich erichweren und Ummege veranlaffen.

Mitglieder, Die in verschiednen eifersüchtigen und argwöhnischen Regierungen zerftreut leben, in solchen aufgewachsen, von ihnen den Unterhalt erhalten, von ihnen boffen und fürchten, die um diefes Unterhalts willen biesen Gemeinden alle ihre Rrafte und Thatigkeit schen ten

fen und widmen: alfo icon anderswo mit vielen Beicaf. ten überladene Mitglieder, die man noch uber bas an feinem gemeinschaftlichen Ort, unter gemeinschaftlicher Aufficht mit ben gewohnlichen 3mangemittela unterrichtet, Die mitten im Berberbniffe leben, und fo leicht bavon bingeriffen merben, mo bas uble Bepfpiel fo baufig, und Die Berführung fo leicht ift, und bas Berf von Jahren Bernichten fan: Mitalieber, Die man noch uber bas nicht nach bem Bepfpiel geiftlicher Orden nach Gefallen überfegen tan, biefe find es, welche die Grundlage unferer Mitarbeiter ausmachen und die Arbeit ins Unendliche erfoweren. - Bie foll man weiter von Menfchen, beren ber grofte Theil unvermogend ift, und felbft von une Sulfe ermartet, und der übrige flugere Theil burch miederholten Betrug zu febr gemigigt worden, ale bag er es abermal magen follte, fein Gelb an eine Befellichaft au verwenben, beren letter Bmed ibm noch nicht vorgelegt worben. beren Saupter er nicht fennt, und bie ibm nicht Rechenfcaft über die nugliche, zwedmäßige, vernunftige Berwendung feiner Grengebigfeit murde geben tonnen: Bie foll man, fage ich, von foldem Mitgliede die notbigen Ronde echalten, um die jedem Korper mefentliche Beburfniffe au beftreiten, um einen fo foftbaren in alle Belt fic erftredenden Briefmedfel und Bufammenbang au erbalten, um verdienten Durftigen gu belfen, die megen ihrer Redlichfeit, Gifer fur bie gerechte Gache, fur ben Orben felbft Berungludte ju unterftugen, große, ber Menico:

Menschheit nusliche Ankalten zu befördern, bem Orden dienliche Stiftungen zu errichten; Mitglieder, die sich aller burgerlichen Aemter begeben, um sich für den Orden zu verwenden, um diesen den schuldigen Ersay zu machen: Wittwen und Kinder mittelloser Mitglieder zu erbalten, und auf diese Art jedes Mitglied in den Stand zu sehen, daß er bey seinem Leben in Unabhängigkeit von dem Bosen, und bey seinem Uebergang in seiner Beruhigung und Seelenruhe nicht gehindert werde.

Baren Menichen gleich anfanglich bas, mas vernunftige Menichen fenn follten; fonnte ibnen gleich beb Dem erften Gintritt die Beiligfeit ber Cache und die Bertlichfeit bes Plans vorgelegt und einleuchtend gemacht merden; bann mochte manches noch moglich fenn: Aber, Da jeder hofft, jeder haben, und Riemand geben will: ba ber Reit bes Berborgenen bennahe noch bas einzige Mittel ift, um Menfchen gu erhalten , die vielleicht nach befriedigter Reugierde fo gleich ben Ruden febren, ober gar bie Renntniffe dum Bofen nugen murben: ba es erft um die moralifche Bildung biefer oft noch rober Menfcben au thun ift, und boch jeber eilt und murret, und über die Verzögerung ungeduldig wird, fo kanft du bier leicht feben, bag bier Dube, Geduld, Beharrlichfeit und überwiegende Liebe jum 3med erfordert merde; daß Die Dbern mohl von der Sache überzeugt fenn muffen, meil fie fonft nicht ibr Bermogen, alle ibre Rrafte, ibre ganze

ganze Existens dieser Berbindung widmen murben, mofür sie nicht nur nicht entschädigt, nicht erkannt, sondern oft mit Undank belohnt werden; ich sage, es wird
eine überwiegende Liebe zum Zweck erfordern, um nicht
in Mitte der Arbeit den Posten zu verlassen, und der undankbaren Arbeit, Menschen zu verlassen, und der entsagen. Dem nun vorzubeugen, dort zu helsen, wo die Hilfe oft so schwer ist, das alles zu leisten, ist was wir in G. Z. Regierungskunft nennen.

Diese ift die Sorge, au welcher wir bich anbeut berufen, Tag und Nacht andere beobachten, bilben, ibnen au Sulfe fommen, für fle forgen; in bem Rurchtfamen Muth, in bem Lauen und Eragen Gifer und Tha. tigfeit ermeden, bem Unmiffenden predigen und lebren: ben Befallenen aufrichten, ben Wantenben und Gomaden farten, ben Sigigen gurud balten, Uneiniafeiten que porfommen, entftandene beplegen, alle Mangel und Schmachen verbergen, gegen bas Gindringen neugieriger Korfder und Biglinge auf feiner Sut fieben, Unvor-Achtigfeiten und Berrath verhuten, und enblich Guborbination und Achtung gegen Obere, Liebe und Reigung unter fic, und Berträglichfeit gegen bie, fo außen fennd, bep ben Deinigen au bemirten. Diese und ans Dere mehr find die Arbeiten und Pflichten, die mir die fo eben auflegen. Saft bu noch Duth, bas alles au aberminden, fo bore ferner.

Weift

. Weift bu bann auch mas gebeime Gefellichaften find? Belden Ort fie in bem großen Reiche ber Belte begebenheiten behaupten? Glaubft du mobl, daß folche eine gleichaultige, transitorifche Ericheinung fenen? D, mein Bruder! Gott und die Natur, melde alle Dinge ber Welt, die Groften fo gut, mie die Rleinften gur rechten Beit und am geborigen Ort geordnet baben, bebienen fich folder als Mittel, um ungeheure fonft nicht erreichbare Entamede au erreichen. Sore und erftaune! Nach diesem Besichtspunet richtet und bestimmt fich bie gange Moral, und bas Recht ber geheimen Gefellichaften, und unfere bisherige Moral und Begriffe von Recht und Unrecht erhalten erft baburd ihre notbige Berichtigung. Du ftebft bier in ber Mitte amifchen ber vergangnen und funftigen Belt: einen Blid in bie vergangnen Beiten gurud, und fogleich fallen bie debntaufend Riegel binmeg, und bie Thore ber Bufunft Mache bich gefaßt, einen fluchtigen ober fühnen Blid binein au magen: - Du wirft ben unausfprechlichen Reichthum und Borrath Gottes und ber Natur, die Erniedrigung und Burbe des Menfchen, und bie Belt und bas Menschengeschlecht in feinen Junglingejahren, wo nicht gar in feiner Rindheit erbliden, ba mo bu es icon in grauem binfalligen Alter nabe bep feinem Untergang und Bergbmurdigung au finden vermutheteft.

Die

Die Natur, welche ftuffenweise Entwidelung eines unendlichen Plans ift, wo das namliche Urbild in allen möglichen Beranderungen, Grabuationen und Formen jum Grunde liegt, und von une Menfchen nach Berfcbiebenbeit feiner Weftalt verschiedene Rabmen erhalt, macht in allen biefen ihren Beranderungen feinen Gprung: fe fångt von dem fleinft : moglichen, und unvollfommenen an, burchlauft ordentlich alle Mittelftuffen, um zum groften und vollfommenften diefer Art zu gelangen, meldes bochte vielleicht neuerdings die niederfte Stuffe einer neuen bobern Beranderung ift: fie macht Rinder, und aus ibnen Danner; und Bilbe, um baraus gesittete Menfchen zu machen, vielleicht um und mit bem Contraft beffen, mas mir maren, mit bem, mas mir mirflich find, fublbarer, andiehender, fcagbarer gu machen: ober uns zugleich gu belebren , daß eben barum mit dem , mas mir find , ibr unendlicher Borrath noch nicht ericopft feve: daß mir und unfer Gefdlecht noch ju meitern ungleich wichtigern Beranderungen vorbehalten fepen. - Go, wie alfo ber einzelne Menfc, eben fo bat auch bas ganze Getolecht feine Rindheit, Jugend, mannliches und graues Alter. Mit jeder Diefer Perioden bes ganden Gefdlechte lernen Die Menfchen neue, ihnen vorber unbefannte Bedurfniffe tennen. Jedes neue Bedurfnis ift gleichsam der Gaamen, aus welchem eine neue Beranderung, ein neuer Buffand, ein Befferfenn bervor feimt, weil es den Menfchen gut Thatigfeit reift, in ibm ben Nifus bervorbringt, foldes

8

11

au befriedigen, binmeg au ichaffen. Mus jedem befriedige ten Bedurfnig entfteht wieder ein neues, und die Befcichte bes Menfchengeschlechts ift bie Geschichte feiner Bedurfniffe, wie bas eine aus bem andern entstanden: und biefe Gefdichte, biefe Abstammung, bicfe Entwidelung ber Bedurfniffe ift die Geschichte ber Bervollfomnung bes gangen Gefchlechte; benn nach biefen richten fich Rultur, Berfeinerung der Sitten, Entwidelung ber folafenden Beiftesfrafte: mit ber Entwidelung berfelben åndert fich augleich die Lebensart, ber moralische und politifche Buftand, die Begriffe von Gludfeligfeit, bas Betragen ber Menichen gegen einander, ibre Berbaltniffe unter fich, bie gange Lage ber jedesmaligen gleichzeitigen. Welt. In ber Stuffe bes mannlichen Altere allein erfceint erft bas Menfchengeschlecht in feiner Burde; ba erft werben feine Grundfage feft, feine Berbindungen smedmagig, er fieht ben gangen Umfang feines Birfungsfreises; bort allein, nachdem wir vorber burch viele Ummege, burch lange wiederholte traurige Erfahrungen gelernt, welch ein Unglud es fen, fich die Rechte anderer anzumaffen, fich burch bloge außerliche Borguge über anbere ju erheben, um feine Große jum Nachtheil anderer au gebrauchen: bort allein fieht man es ein, glaubt es, fublt es, welch eine Ghre, welch fin Blud es fen, ein Menich au fenn.

Diese erfte Stuffe von dem Leben des gangen Gefchlechts ift Wilbheit, ift robe Natur: wo die Famille die
ein-

einzige Gefellichaft, und leicht au befriedigenber Sunger und Durft, Coup bor bem Umgeftamm bes Wetters; ein Weib, und nach ber Ermudung bie Rube, Die eingis aen Bedurfniffe find, ein Buftand, in welchem ber Menfc Die benden vorzüglichften Guter, Gleichbeit und Frepheit, in voller Gulle genießet, und auch emig genießen murbe, wenn er bem Bint ber Natur folgen wollte, und die Runft verftunde, feine Rrafte nicht zu miebrauchen, und ben übermäßigen Ausbruch feiner Leidenschaften au binbern: ober, wenn er bas icon mare, mogu fein Gefdlecht erft durch lange Borbereitung gelangen follte. Wenn es nicht im Plan Gottes und der Natur lage, ihm anfanglich nur bas au zeigen, woau fie fein Gefchlecht bestimmt. um ibm ein Gut um fo icagbarer du machen, bas er anfånglich gehabt, fo bald verlobren, gleich barauf durud. gemunicht, und fo lang fo eilfertig und vergeblich gefuct, bis er endlich ben rechten Gebrauch feiner Rrafte, feine Berbaltniffe gegen andere Menfchen richtiger au beftim-In Diefem Buftand, mo alle Gemen gelehrt mard. madlichkeiten unfere Lebens mangelten, mar diefer Mangel tein Unglud fur Menfchen, Die fie nicht fannten. und eben barum niemal vermiften. Gefundheit mar ibr ordentlicher Buftand, ber physifche Schmers bas einzige Misvergnugen; - mas fonnte mobl diefen urfprunglis den Menfden mangein, um gludlich au fepn, ba fie noch über bas ihre Umftande belehrten, wenige und nicht au lebhafte Begierden gu haben: eine Runft, melde bas B . mefent

wesentlichfte Erforderniß unfrer Gludseligkeit ift, das Biel und Bestreben der Weisheit, und die Wirfung der aufgeklartesten Vernunft und des geordnetesten Willens. — Gludliche Menschen, die noch nicht aufgeklart genug waren, um ihre Seelenruhe zu verlieren, und die großen unseligen Triebsedern und Ursachen unsers Elends, die Liebe dur Macht, die Begierde sich zu unterscheiden, und andere zu übertreffen, den hang dur Sinnlichseit, und die Begierde nach den vorstellenden Zeichen aller Guter, diese wahre Erbsünde aller Menschen mit ihrem muhseligen Besolge, dem Neid, Geit, Unmäßigseit, Krankheiten und allem Koltern der Einbildungskraft zu empfinden. Aber bald entwickelte sich in ihnen dieser unselige Reim, und ihre Ruhe und ursprüngliche Glüdseligkeit war dahin.

Als die Familien sich vermehrten, der Unterhalt zu mangeln ansieng, das nomadische Leben aufhörte, das Eisgenthum entstand, die Menschen feste Site erwählten, und durch den Ackerbau die Familien sich einander näherten, daben die Sprache sich entwickelte, und durch das Jusammenleben die Menschen ihre Arafte gegen einander zu messen ansiengen, hier Ueberlegenheit, dort Schwäche sahen: hier sah man zwar, wie der eine den andern nuten, wie Alugheit und Stärfe des einen die zusammenlebende Familien ordnen, und einem ganzen Landstrich gegen die Angriffe der andern Sicherbeit verschaffen konnte. Aber bier wurde auch zugleich der Grund zum Untergang der Freps

Frevbeit gelegt, die Gleichheit verschwand. Man fühlte neuen unbefannte Bedurfniffe, man fublte auch, baf fie durch eigne Rraft nicht wie vorbin au befriedigen maren. Diefer Ablicht unterwarf fic der Schmache ohne Bedenfen bem Startern und Rlugern, nicht um von biefem miebanbelt, sondern geschüpt, geleitet, belehrt ju merben: bie Sabigfeit bem andern ju nugen, mar ber einzige anerfannte rechtmafige Titul jum Thron, und fo wie vordem Bater und Saupter der Kamilien die erften, fo maren nunmebr Wohlthater Die amenten und einzigen Konige ber Welt. Da vorber jeder Menfc frep und unabhangig mat, fo tonnte feine Gemalt bes einen über ben andern entftebene ale durch fremmillige Unterwerfung, und niemand wollte fich unterwerfen und feinen Rechten entfagen, fich in eis nen ichlechtern Buftand verfegen, wenn er nicht boffen fonnte, Bortbeile bavon au gieben.

Alle Unterwerfung, auch ber robeften Menschem ift also bebingt auf den Sau, daß ich Sulfe notbig babe, daß der, dem ich mich unterwerfe, mir fie zu leisten im Stande sep. Mit meiner Schwäche und mit der Ueberlegenheit des andern bort seine Gewalt auf. Ronige sind Bater; vaterliche Gewalt geht mit der Unvermögenheit des Kindes zu Ende. Der Bater wurde sein Kind beleidigen, der sich über diese Beit binüber noch ein Recht über sein Kind beplegen wollte. Jeder Bolliährige kan sich selbst vorsiehen: wenn die ganze Nation volljährig ift,

fo fallt ber Grund ihrer Vormundschaft hinmeg. Wenn ber größere Theil noch minderiabrig ift, so tretten zwar bie Bollidbrigen aus, aber fie baben dabey kein Recht, die übrigen wider ihren Willen ihrer vorigen Vormundsschaft zu entreißen, und fich an seine Stelle aufzuwerfen. Giner Gewalt, die alle anerkannten, wenn sie ganzlich aufboren soll, muffen auch alle entsagen. Aber niemalen baben sich Menschen unterworfen, um misbraucht, misbandelt zu werben.

Niemal bat fich ber Starfere bem Schwächern unterworfen: der Schwache ift ewig von der Natur zur Unterwürfigfeit bestimmt, weil er braucht: der Starfe ift von
allen Zeiten zur herrschaft berufen, weil er nugen fan.
Laß den Schwachen starf, und den Starfen schwach werben: so wechseln sie auch den Plag.

Wer ben andern braucht, häugt von ihm ab, er bat fein Recht selbst abgetretten. Also wenig zu brauchen ist ber erste Schritt zur Freybeit; barum sind wilde und im böchsten Grad aufgeklärte vielleicht die einzige freve Menschen. Die Aunst seine Bedürfnisse immer mehr und mehr einzuschränken, ist zugleich die Aunst zur Freybeit zu gestangen: und die Aunst andern wohl zu thun, ist zugleich die Aunst zur herrschaft zu gelangen; wer andere nicht braucht ist frev: wer noch bazu andern nuben kan, ist frey und ihr König. Wenn das Bedürfniß lang und ansbal-

baltend ift, so ift es auch die Unterwurfigleit: Sicherheit ift ein solch anbaltendes Bedurfniß. Hatten die Menschen sich von Beleidigungen enthalten, so wären sie frey gesblieben. Ungerechtigkeit allein hat sie unterjocht. Um sicher zu seyn, haben sie einem einzelnen Menschen eine Stärke bevgelegt, die er vorder nicht batte, die nun stärfer ist, als die Stärke eines jeden einzelnen; dadurch basben sie sich ein neues Bedurfniß gemacht: die Jurcht gegen das Werk ihrer Hande; um sicher zu seyn, haben sie sich die Sicherheit selbst benommen; dieser ist der Fall mit unsern Staaten. — Wo sinden sie nun diese Stärke, die sie gegen die andereschügen soll? In ihrer Einigkeit? Wert dieser Fall ist zu selten. — Also in neuen engern, klügern, geheimen Verbindungen; daher ist das Verlangen nach solchen in der Natur selbst gegründet.

Diese ist die kurse, mabre und philosophische Gesschichte des Despotismus und der Frepheit, unserer Bunsche und unserer Bunsche und unserer Furcht, unsere Gluds und unsere Elendes. Die Frepheit dat den Despotismus zur Welt gesbracht, und der Despotismus führt wieder zur Frepheit. Die Vereinigung der Menschen in Staaten ist die Wiege und das Grab des Despotismus, sie ist auch zugleich das Grab und die Wiege der Frepheit. Wir haben die Frest deit gehabt, und haben sie verlohren, um sie wieder zu sinden, um sie nicht weiter zu verliebren, um uns durch den Mangel zu ihrem Genuß um so fähiger zu machen.

Die Natur bat bas Menschengeschlecht aus ber Wilbheit geriffen, und in Staaten vereinigt: aus den Staaten tretten wir in neue kluger gewählte. Bu unsern Bunschen naben sich neue Verbindungen, und durch diese langen wir wieder dort an, wo wir ausgegangen sind: aber nicht um dereinst den alten Birkel wieder zurud zu machen, sondern um unsere weitere Bestimmung naber zu erfahren. Die Kolge soll alles noch deutlicher erweisen.

Mun maren alfo bie Menfchen aus ihrer rubigen Lage in den Stand der Untermuffigfeit verfett. Eden, ber Garten bes Paradiefes, mar fur fie verlohren, benn fie maren gefallen , ber Gunbe und Rnechtichaft untermorfen, fie muften ibr Brod in der Untermurfigfeit, im Someiß ihres Angefichts verbienen. Undere bemachtigten fich ihret, versprachen ihnen Sout, und murben ibre Unführer: ober die Rlugern, um fie ju ibren 216ficten au leiten und ihren Borfdritten großes Unfeben au geben, gaben fich fur übernaturliche Wefen und Abgefandte Bottes aus: und auf diese Art wurde die Theoeratie unter ihnen eingeführt. Doch mar noch feines biefer Bolfer ju groß, fie maren in Sorden vertheilt, beren jebe ibren Unfubrer batte. Diese Unführer eben fo ungleich an Rraften, ale die einzelne naturliche Menfchen, mußten nach und nach ebenfalls ber Ueberlegenbeit bes Alugen und Tapferften unter ihnen meichen, und fo murben viele fleine Stamme in ein großes Balt Dets

vereinigt. Es entftunden Nationen und Borfeber, Ronige ber Nationen. Mit bem Urfprung ber Nationen und Bolfer borte bie Belt auf, eine große Samilie, ein einziges Reich au fepn: bas große Band ber Ratur murbe gerriffen. Dan vereinigte Menfchen, um fie von einander au trennen: man dog amifden Menfchen und -Menfchen eine Linie : Diefe borten auf fich unter einem gemeinschaftlichen Rahmen ju fennen. Der Menich fieng an, bem Lanbesmann nachzufteben, und ber Dationalismus tratt in die Stelle der Menichenliebe: mit ber Abtheilung bes Erdreichs und der Landen murbe auch bas Boblwollen getheilt, und ihm Grangen angewiefen, über melde es fic niemalen erftreden follte. Run murbe es gur Tugend, auf Untoften berer, Die nicht in unfere Grangen eingeschloffen maren, fein Baterland zu vergrößern. Dun wenn es ein Mittel mar ju biefem engern 3med, fo mar es erlaubt Greunde au verachten, ju binterliften, ober mobl gar ju beleidigen. Diefe Tugend bieg Patriotismus; und ber Mann, bet gegen alle ubrige ungerecht mar, um gegen bie Geinige gerecht ju fenn, ber feine Bernunft fo meit berunter geführt batte, bag er gegen fremde Borguge blind war, und die Dangel feines Baterlandes gar nicht, oder mobl gar als Bollfommenheiten betrachtete : biefer Mam erhielt ben Nahmen bes Vatrioten. Die Liebe gegen Menichen mar im genqueften Berbaltniffe mit ber Brofe feines Baterlandes.

Bar

War es einmal erlaubt, oder mohl gar tugendhaft, Menschen, die nicht mit mir einerlen Land bewohnten, geringer zu balten, oder wohl gar zu beleidigen, warum sollte es nicht auch erlaubt sepn, diese Liebe noch enger auf die Bewohner meiner Stadt, oder wohl gar auf die Mitglieder meiner Familie, oder auf mich allein zu besschränken? Und so entstund aus dem Patriotismus der Localismus, der Familiengeist, und am Ende gar der Egoismus.

Go wie fich ber Befichtepunct von Beit au Beit verengte, fo murden aus einem einzigen Intereffe taufend und unendliche: jeder wollte foldes erreiden. Diefe Gran. gen miderfprachen fich , es entftanden innerliche Gabrungen, Spaltungen, Feindschaften: bas Allgemeine murbe vergeffen, weil jeder nur allein auf feine Bergroßerung bachte. Auf folde Art mar icon ben ber erften Entftebung ber Staaten ber Saame ber 3wietracht, in ibm gerftreut, ber Patriotismus fand feine Strafe in fich felbft; und bie beleidigte Menscheit mar an ihren Feinden binlanglich gerochen. Ein Uebel, bas mit jeder Staatsverfaffung von jeder Form ungertrennlich verbunden, und durch feine Staatsfunft zu beilen ift. Bermindert den Patriotismus, fo lernen fich die Menfchen wieder ale folche kennen, die Anbanglichfeit verliehrt fich , bas Band ber Bereinigung Bertrennt und erweitert fich, und bie Quelle und Urfache einer Menge bem Staate nugbarer Thaten werben nicht

ferner unternommen: vermehrt ben Patriotismus, fo lebrt ibr augleich Menfchen, bag ed eben fo menig unrecht fen, gegen fein Baterland, ale bas übrige Menfchengefcblecht au bandeln: bag in Rudficht bes übrigen Theils ber Menichen, der Staat eben fo menig ale die Ramilie einiges Borrecht befige: bag man das nicht beftrafen tonne, und eine engere Liebe ale ein Berbrechen annehme, menn man felbft bas Bepfviel bazu giebt; bag jede Ufurpation au meinem Bortbeil erlaubt, und bag endlich ber engfte Egoismus eben fo rechtmagig erfcheinen murbe, wenn er fich fo, wie ber Ctaat, burch feine Ueberlegenbeit Impunitat gu verschaffen im Stande mare. Daß bier alfo oft ein Berbrechen Tugend mare, weil es von mebrern ungeftraft begangen wird. Jeder Bernunftige muß vielmehr einseben, daß der Rugen eines Staats auf feine Art ber lette Maasstab vom Recht, Unrecht fep; beun fonft hatten wir in dem nemlichen gall widerfprechende Rechte: bag es ein allgemeines Recht geben muffe, bem alle übrige untergeordnet find, biefes ift ber Ruben bes gangen Befdlechtes. Bas biefem miberfpricht, ift unrecht, wenn ibm auch in gewiffen gandern Altare gebaut murden, und die verdienftliche Sandlung um fein Bater. land tonne bas grofte Berbrechen gegen die Belt fepn. Der Coder der Nation ift dem Gefegbuch der Natur untergeordnet. Aus diefem lettern werden die Rechte der Nationen beurtheilt, fo, wie fich jeder Ctaat bas Recht ufurpirt, die Rechte einzelner gamilien und Menfchen gu bes

beurtheilen, fo wie jedes Land fo viel moglich ben Umgang mit Auswartigen vermieben, fo mußte bas Drigis nelle ber Menfchen verlohren geben, und fatt folden eis gene Sitten , Mepnungen , Sprachen , Gefete und Religionen burch folche ausschließende Bereinigung entfteben, bas einformige verschwinden, und Mannigfaltigfeit auf Diefe vollendeten die lette ber Erde perbreitet merben. Linte amifden Menfden und Menfden au gieben. hatten die Menfchen Urfach genug, fich ju baffen, aber bennabe feine fich au lieben. Nun liebte man nicht mehr ben Menfchen, fondern einen folden Menfchen. Wort gieng ganglich verlobren, und nun nannten fich Meniden Romer und Griechen und Barbarn, Beiden und Juden , Mahometaner und Christen. Diefe theilten fich wieder in weitere neue Secten bis auf den Egoismus Run brauchte man nur bas Wort Chrift ober berunter. Jub, Romer oder Barbar su boren, fo entstand Rejaung für feine, und Berfolgungegeift gegen die andere Darthen. Intolerang mar nun auf allen Geiten, und weil der Patriotismus ben Egoismus gebobren, fo baften fich Menfchen , non ber nemlichen Secte und Nationen barum nicht meni-Gie maren nun Fremde, wenn fie es mit einem, ben fie lebhafter haffeten, mit einem Rremben zu thun batten: war aber Diefer gebandigt, bann fielen fie mieber uber fich felbft ber, und ichmachten fich, um auf biefe Urt feiner Beit einem Dritten in Die Bande au fallen. und fich neue Feffeln au fcmieben. Ibre eigne Anführer

gemannen ben biefer Theilung ber Interesse am meisten. Die Nation mar getheilt, so wie die verschiednen Interteresse; biefer Rabme vergessen: und die Konige fiengen an, sich in die Stelle ber Nation au seben, sie als ihr Eigenthum au behandeln, und sich nicht weiter als Borfteber au betrachten.

11m bie Ration vollends au unterjochen trug bie Eroberungefuct ber Monarden nicht bas Wenigfte bev. Dan gebot über bundert taufend Denfchen, mit biefen fonnte man fo ficher über die Rachbarn berfallen. glaubte über geben, ober hundertmal fo viel gebieten gu tonnen. Die Nation, fo Theil an der Beute batte, milligte gern barein: Die Nation und die Renige theilten fich in bie eroberten gander. Die Ronige theilten abermal Die ibrigen, um gegen eine Ration, die noch befehlen molte, einen Anbang, eine ftebende Milit au erhalten, um ben einen Theil bes Bolfes burch ben andern zu banbigen. Daber fam alfo bas Lebenfoftem. Die Erfindung ber Monarchen, die mehr batten, als fie brauchten, und ben Ueberfluß vermandten, um unumfchranfter au berrichen, die Retten des Bolfe gu vergulden, und aus Bohlthatern Unterbruder ber Menichen au merben. fprung von einer Gattung Menfchen, die nicht der Ration fondern bem Ronige bienten, auch gegen bie Nation au jedem Wint bereit ftunden, Die mabren Wertzeuge bes Defpotismus und bie Mittel gur Unterbrudung ber Dational. tional= Frepheit, und Borlaufer und Mufter ber fpdter errichteten ftebenden Milin, bepde zu einerlen 3med: nur die eine im baaren Gelde, die andern in liegenden Grunden für ihre Unterdruckung und Senkersdienste befolbet, und zum Mord und Raub unschuldiger Menschen gemiethet.

Nun fielen Menschen über Menschen, Nationen über Nationen, Menschenblut fioß auf allen Seiten. Es entstund aus den Ueberwundenen eine neue Klasse von Menschen, die man Staven nannte, gans für andere, nicht für sich geschaffene Menschen, zur Willführ des Ueberswinders, ohne Erwerb, ohne Eigenthum.

Thorichte Bolfer! die es nicht vorber saben, mas mit ihnen geschehen sollte, die dem Despoten halfen, die menschliche Burde bis jum Biebe zu erniedrigen, um bereinft mit ihnen ein Gleiches zu versuchen, die Stlaveren der Uberwundenen wurde das Modell von der Stlaveren der Ueberwinder. Ihr Berbrechen war an ihren Nachsommen gerochen, sie durften nur ihre strengen Sitten verliehren, der Weichlichfeit sich ergeben, und an den sinnlichen Bedürfnissen Geschmadt finden, wozu sie der Ueberfluß der gemachten Beute vorbereitet, so war der Siesger der Ueberwundene, und der Uberwundene der Sieger.

Diefe maren michtige, aber nicht die einzigen Folgen von der Errichtung ber Staaten; die Menfchen, die einmal mal im guten Bertrauen aus Aurssichtigkeit ben erften Schritt gewagt hatten, erschöpften ihre Runft in Erfinbung ber Mittel zu ihrer Erniedrigung.

Colde Manner, Die ihre Nation aus bem Nichts au einer folden Große emporgeboben, fonnten pon blinden Untergebenen, die nur auf bas Begenmartige faben, und nicht glaubten, daß ber, fo ihnen genunt, ibnen auch bereinft ichaben tonne, im Anfang nicht anbers ale außerordentliche Menfchen, ale Gotter betrach-Berne batte man ihnen die Unfterblichfeit tet merben. aemunichet. Durch eine febr naturliche Folge ber menfch. lichen Rurglichtigfeit mußte fic biefe Achtung auch auf ibre Rinder, auf ihre Samilien erftreden. Der Gobn eines Boblthatere, mabnten die Menfchen, tonne nicht anders ale ein abermaliger Bobitbater fenn. noch eine Art von Bahl, die den Rachfolger bestimmte. Man gieng aus Achtung gegen ben erften Bobltbåter nicht aus feiner Familie: aber nach und nach murbe bas Bablreich jum Erbreich umgeschaffen, und in meiterer Bolge, als die Furften anfiengen fich in die Stelle bes Staats und ber Ration au fenen, das Bolf ale ibr Erb : und Gigenthum andufeben. Als der friegerifche Taumel vorben mar, und das Bolf durch die Berfeines rung ber Gitten und die Liebe gur Beidlichfeit mehr gur Rnechtschaft vorbereitet mar: ale die erften Bater und Rinder und Entel bes entftebenden Bolts niche meer

mehr lebten, und die ausgearteten Urenfel ihre Rechte pergeffen batten: ba entftanden endlich die Patrimonial-Reiche und der Defpotismus fturmte auf die forgenlofe Menfchen berein: nun murden bie Rinder und Bolfer wie eine Beerde verfauft, vertheilt, verschenft, auf bie Schlachtbank geliefert. Statt bes Befebes tratt Die Willfuhr ber Gurften ein: fie machten fich felbft jum 3med: Die Nation mar blos Mittel, um die Phantafie bes Gurften au befriedigen. - Nunmehr mar die Gemalt biefer nicht mehr vom Bolf, bie Bewalt Menfchen gu mishandeln, murde unmittelbar von Gott abgeleitet: Leben, Gut und Chre ber Burger mar ibrer Willfubr überlaffen. Dunmehr fabe man Gurften, ohne Ginfict, und forgenlos über bas Schidfal ibrer Unterthanen in Bolluften erfauft. Ginen Sof ohne Sitten und voll vom Berderbniffe, bas fic bis in die unterften Rlaffen verbreitet, bas Lafter in ber Sobe, die Tugend in Ret. ten: Someidelen, Riedertradtigkeit an ihrem Plag: Biffenfcaften und Bernunft unterbrudt: Riemand an feiner geborigen Stelle: Die michtigften Memter bes Stagts den Meiftbietenden, der Gunft ber Soflinge und unguchtigen Bublbirnen feil geboten : bie Ration in Armuth, bas Land verlaffen und ungebaut, die Inbuftrie niebergefcblagen, ber Sandel unterdrudt: Uns ficherheit bes Gigenthums: Die Großen unabhangig von Befegen : ber gerechte und tugendhafte Mann der Buth jebes niedertrachtigen, bem er nicht buldigen wollte, Preis

Preis gegeben, und mas das ärgfte ift, felbft unter bem Wormand der Gesetze und Gerechtigkeit unterdrudt. Run war Furcht die einzige Triebfeder menschlicher handlungen; und Gewaltthätigkeit und Gelüften das einzige Geset; man sab auf allen Seiten innerliche Zerrüttung, Zwietracht, Freunde gegen Freunde, Brüder gegen Brüder, Aeltern gegen Kinder, Verräther auf allen Seiten: am hof Schwelgeren, Schwachbeit, Niederträchtigkeit, Gleichgültigkeit gegen das Schickal der Nation, Bedrückungen und Auflagen ohne Ende und Nahmen: Elend von innen und Schwäche von aussen.

Ben folden entfesliden Umftanden, ben biefer aufer. ordentlichen Berabmurdigung mußten boch endlich, menn noch andere die geringfte Feberfraft in bem Bolfe mar, ben noch ubrigen wenigen Befferen bie Mugen aufgeben, ober im mibrigen Sall mußte die Nation einem ober me rern Dritten, theils auswartigen, theils noch nach Befund ber Umftanbe den Großern von der Nation felbit zur Beute merben. Bumeilen, menn bas Berberben bennabe allgemein, und die Berderbnif ber Gitten am groften ift, Die Ratur, melde in einem, ift die Bilfe am nachften. ober bem andern Winkel bes Rorbens uoch guten Samen pon Mannefraft, und unentwelfter, unverdorbener Rabia. feit bewahrt, um ben fiechen Mittag berauftellen, tritt bie in bas Mittel, und ruft aus den armern und unfruchte barern Gegenden in Diefe wolluftige und meichliche Lan-DCB

ber milbe Bolfer berein, bringt Leben und frifches Blut in ben franklichen Rorper, verleibt ibm baburd Dannefraft und Starte, neue Sitten und Befete, bis ber que rudaebliebene Reim bes Berberbens auch biefe gefunden Theile ergreift. Aber in bem Jall, bag bie Berderbniffe nicht alle Menfchen biefes Bolfs angriffen, und bag noch etliche menige beffer und unbefangen maren: o mie febr mußten fie fic an bie Stelle ihrer erften Stammvater, an ben riefelnden Bach unter ben Schatten eines fruchtbaren Baums, an die Geite eines liebenden fublenden Daddens gurudwunfden. Dun mußten fie es einseben, meld ein But die Rrepbeit, und melde Thorbeit es fen, einem au große Bemalt au übertragen. Gie fonnten fich ubergeugen, daß ju große Gemalt, und bamit verbundne 3mpunitat ben unmoralifchen Menfchen, wenn fie auch noch fo gut icheinen, gar leicht dum Diebrauch fubren.

hier, ba fie das Bedurfnis nach Frepheit, und ihren Sall am beftigften fühlten, mußte bey ihnen der Wunsch nach Linderung entstehen. Sie glaubten mit der Beranderung des Despoten mare dem Uebel gesteuert, alle Streische fielen auf die Person des Tyrannen, keiner auf die Tyrannen: sie stürzten den einen, um den andern zu erschöhen: oder höchstens durch das vorhergebende Bepfpielgewisigt, beschräften sie die Gewalt des neuen Beheresschers, die darum mit der Zeit doch nicht weniger absolut geworden, weil die Quelle des Uebels, der Mangel an

Moralitat nicht verftopft war, und fo lange biefe im Bange it, bilft alle Revolution nicht; nachdem bie Ronige bas Bebeimniß gefunden, entweder in der Bahl ber Res prafentanten bes Bolfe ihren Antheil ju baben, ihre Mnbanger bagu gu befordern, oder unter diefen die Corrup. tion ju verbreiten, ben Sunger nach Gold gu ermeden, ober burd hofamter bie Stimmen gu erfaufen, ober burch die ftebende Milig die Stimme bes Baterlandes gum fdweigen au bringen. Unbere, welche bie Gewalt eines eingigen burdaus verfcmabten, mablten die popularifche Aber fie fanden bald, daß die Frenheit ein But fen, beffen nicht ein jeder fabig ift, ber fic erft furs von dem Verderben der Monarchie losgeriffen, bag bie Beschäfte eines Bolfes nicht allezeit vor der versammelten Bolfemenge fonnen behandelt merden. Bu diefem Ende wählten fie Borfteber und Reprafentanten, Die mit ber Beit vergaßen, bag fie ihre Auftrage erft vom Bolf erhals ten, und nicht in eignem, fondern frembem Rabmen fic au versammeln berechtigt maren. Diefe grundeten alfo eine Ariftocratie, in welcher bie Rlugern bie Schmachern von Gefcafften nad und nad entfernten, und alfo gur Dligarchie, und auf die nemliche Art bald barauf gur Monarcie und Despotismus jurudgiengen. Bet mar nun ber gande Birfel von Staateveranderungen burchloffen, bis endlich bie Sofe burch die Erfindung bes Spfteme vom Gleichgewicht ber Staaten bie Revolutionen erschwerten, und baburch fich bas Recht ihre Untergebe-Ø 2

nen zu bruden und nach Billfuhr zu behandeln, erft noch weiter befestigten. Diefes Spftem bes Bleichgewichts ift unter ben Rurften ber Belt eine Urt von fillichmeigenber Convention, fich durch die Giferfucht der einen, und die Dilfe der andern bey den großen innerlichen Berruttungen zu erhalten. Runmebro brechen Rebellionen und Repolutionen ber Bolfer feltner aus. Beil feiner bem anbern ben Befit eines burd fich verfallenen Reichs gonnet, fo erhalten fich folde noch ber all ihrer Comade: und wir feben nicht fo baufig, wie vorbem, Staaten entfteben und vergeben, es mußten-bann auvor mehrere ber Starfern fich zum Raub und Bertheilung des finfenden Reiches einverftanden haben: und Ronige fubren fich nun auf, wie unmoralifche Menfchen im naturlichen Buftande. Dit dem Befit des ihrigen ungufrieden, begierig nach fremdem But, lauern fie auf jede Belegenheit und gunftige Umftande, um ihre Nachbaren ju übervortheilen, fic gu vergrößern, Treu und Glauben und Gerechtigfeit au pergeffen, und, um mehr au erhalten, fich und andere pon ber Erde au vertilgen. Diefes ift auch murklich bie aukerfte Stuffe vom menfdlichen Berberben, fich einanber medfelemeife ftillschweigend alle Ungerechtigkeiten gegen fein eignes Bolf au garantiren; allgemeine Bolfs-Corruption ju begunftigen und ju munichen, nur aus bem Berberben bes einen fur fich Bortbeil gu gieben. boch, o Ratur und Bernunft! wie groß, wie unwider-Wrechlich find beine Rechte! ba, eben ba, indem fich alles ver

verfdmoren, fich mechfelemeife au Grund au richten, muß bas Gift jum Rettungsmittel bienen. Weil man Unterbrudung begunftigt, fo bort folde auf, und bie Bernunft fangt an, in ibre Rechte ju tretten, ba mo man fie verbrangen will. Da jeber andere blenben will, fo muß bod menigftens er feben, fic auf beffere Berfaffung fegen, um über ben andern Bortbeil au baben, und Bernunft und Biffenfchaften begunftigen, eben weil er fie ben den andern verdrangen will. Dazu geboren Ropfe und vernunftige Unftalten, die Aufflarung bes einen beforbert die Aufflarung des andern, ber fonft unterliegen murbe. Ronige feben es felbft ein, daß es nicht gut fep, über eine Sorbe zu berrichen, ber Drud fangt an zu verfeminden , und die Frepheit fleigt aus ihrer Afche empor. Dun fångt bie Befeggebung an vernunftiger au merben, nun blubet bas Eigenthum und Induftrie. Run giebt es Bater und Rinder, Die Aufflarung verbreitet fich aus ber icandlicen Abfict, liftige Menfchen zu bilden, um ein Mittel gur Befriedigung ber Eroberungsfucht der Ronige, und gur Unterdrudung anderer gu merben, burch eine unerhorte Metamorphofe, wieder durch die Eroberungefucht ber menfclichen Natur und Bernunft abgenommen. Die Menfchen untersuchen ihre ursprunglichen Rechte, und greifen endlich zu den fo lang verfannten Dite teln, um die Belegenheit au benugen, fich in der Mittels zeit au verftarten., auf biefe Art bie bevorftebenbe Revo-Intion des menfclichen Beiftes au beforbern, fich vor bem Rúce.

Rudfall zu fichern, und über ihre bisherige Unterbruder einen ewigen Sieg zu erfecten, Aber biefer Sieg murbe von zu furzer Dauer fenn, die Menschen murden nur gar zu bald in ihre vorige Erniedrigung zurudkebren; wenn nicht die Borsicht von uralten Zeiten vorgearbeitet, und ihnen die dauerbaftesten Mittel dargeboten batte, die fich bis auf unsere Zeiten erbalten, und die ftille und sichere Eriebsebern gewesen, um dereinst die Erlösung des Menschengesschlechts zu bewirken.

Diese Mittel sind geheime Weisbeitsschulen, diese was

een vor allzeit die Archive der Natur und der menschlichen
Rechte, durch sie wird der Mensch von seinem Sall sich
erholen, Satzsten und Nationen werden ohne Gewaltthäs
tigkeit von der Erde verschwinden, das Menschenges
schlecht wird dereinst eine Samilie, und die Welt der Aufenhalt vernäuftiger Menschen werden. Die Moral allein
wird diese Veränderungen unmerkbar herbeyfähren. Jeder Hausvater wird dereinst, wie vordem Abraham und
die Patriarchen, der Priester und der unumschränkte Gerr
seiner Samilie und die Vernunft das alleinige Gesenduch
ber Menschen seyn.

Dieses ift eines unfrer großen Gebeimniffe: vernimm bie Beweise bavon, und sobann die Art, wie es auf uns getommen.

Durck

Durch welchen tollen Wahn und Rurgfichtigfeit baben fic boch Menfchen vorftellen tonnen, Diefe Belt und bas Menichengeschlecht werde allzeit fo, wie bishero auf Diefe Art beberricht merden? Wer hat ben Borrath der Ratur ergrundet, und ihr, beren Gefet Ginheit in unendlicher Mannigfaltigfeit ift, bier die Grangen angemiefen, und ftill au fteben geboten? ben alten Birtel emig au burchlaufen, fich emig au miederholen, ober blos allein die phpfifche Grangen ber Berrichaft gu verruden, und von ber Monarchie aus, nun nach vollenbetem Laufe von folder neuerdinge anzufangen? Geit mann ift unfer Unvermogen vorber ju feben, in die ents ferntefte Butunft au bliden , augleich ein Schranten fur Die unaufhaltbare, fich einmal wiederholende Ratur ? Wer bat ben Menichen, ben beften, flugften, aufgeflars teften Menfchen gur emigen Anechtschaft verdammt? und ben eineigen prabestinirten Rnecht ber Ratur, oft ben Schwächsten einer gangen Ration, gur emigen herrichaft berufen? Das fonnte nur ber Bedante eines Gurften fenn, ober beffen, ber Ebrgeit genug batte, bie Berrfcaft über andere beffer au verlangen. Barum foll bas, mas bishero bod alleit gefchehen, marum foll fic Die politifde Ginrichtung nicht vielmehr nach ber jebes. maligen Gabigfeit und Empfänglichfeit ber Menfchen richten? Warum, wenn der Grund aller herrichaft binmegfallt, foll bie unfelige Folge fteben bleiben ? Barum foll es unmiglich fenn, bag bas menfchliche Geidledt

folecht dur hochten Bollfommenbeit, gur Sabiafeit , fic felbit au leiten , gelangen fonne? marum foll ber emig geführt werden, ber fich felbft au fuhren verftebt? Sollte es alfo unmöglich fenn, bag bas menfoliche Befolecht, ober menigftene ber grofte Theil bereinft volliabrig merbe? Ranne der eine, warum nicht auch ber andere? Berfahrt mit bem andern, wie mit bem erften, zeigt ibm fein mabres Intereffe, lebrt ibn bie große Runft au begebren, die Berricaft feiner Leibenicaften, lehrt ibn fleißig von Jugend auf, wie nothwendig ein Menfc bem andern fer , bag man, um feine Beleidigung au erfahren, fic auch der Beleidigung anderer enthalten, um von andern Bobltbaten au erhalten, auch gegen andere wohltbatig fenn muffe. Berbreitet unter Menfchen Dulbfamfeit, Radfict, Befdeidenheit, Liebe und Bohlmollen, lehrt ibn bas alles, macht es ibm burch Grunde, Erfahrung, Bepfpiel fubibar, und febt, ob Diefer Menfc eines andern ju feiner Leitung beburfe. Dder follten wohl die meiften Menfchen au fcmach fenn. biefe einfache Grundfage einzuseben , und fich bavon ju abergeugen? D! bann ift es mit unferer Bludfeligfeit porben! gebt euch feine weitere Mabe, Menfchen gu beffern und aufzutlaren, fur melde bie einfachften burd Die tagliche Erfahrung beftattigten Lehren ber Bernunft, fcon unbegreiflich find; marum erzoget ibr fie gu einer Religion, Die fur Die einfachften Stande ift, und boch bie nemliche Lebren und Pflichten, die in euern Augen Unmoglich.

mogrichfeiten fint, verbreitet? D Borurtheil und Biberfpruch in ben Gedanten bes Menfchen! - Das Reich ber Bernunft, die Gabigfeit fich felbit du leiten, foll für ben groften Theil ber Menfchen eine Unmöglichkeit, ein Traum fepn, und auf ber andern Seite erfennt fie boch Das Borurtheil ale ben beschiedenen Erbtheil jedes Ronigefohns, und ber gangen berrichenden Familie, fo wie auch eines jeden andern, den eigne Benugfamfeit und gunftige Umftanbe von andern unabhangig gemacht? Alfo foll bie gande Bludfeligfeit bes menfoliden Gefdledts ein emiges Theil des Ungefahre bleiben ? Gie diefe eingige Bunftlinge des Blude follen bas icon ale ein Borrecht der Geburt befigen, mas fie boch folten zeigen, und mas ben uns übrigen durch eine fatale Rothmen-Digfeit gur Rnechtschaft bestimmten, Bernunft und Doral niemal au bemirfen im Stande maren ? Ifte au geringes Gefühl feiner Burbe ober eigene Rurefichtigfeit, Unvermogen in die Bufunft ju fcauen, Borurtheil gegen fein eigenes Befchlecht, ober Pravention fur den Defvotismus, ber uns auf diefe Bedanken verleitet: ober find mir icon gar du tief unter unfre Burde gefunten, bag mir unfere Retten nicht mehr fühlen, fie fuffen, und foggr die argfte Erniedrigung ertragen, ale nur ben Bedanken au magen, nicht burch Rebellion und gemaltfame Abichuttelung bes Joche, fondern durch Bilfe ber Bernunft in die Krenbeit au tretten? Alfo! weil es morgen noch nicht geschieht, fo wird es auch niemalen acidea

geschehen? lagt furafichtige Menfchen baraus folgern, was fie nur wollen, fie werden ichließen und ichließen, und die Ratur bandelt, fie die unerbittlich gegen berlep eigennugige Forderungen ift, gebt ungehindert ihren majeftatifchen Bang fort; und an ihrer Sand find wir berufen auf jenen großen Tag vorsuarbeiten. : Es mag immerbin binwegfallen, mas mander nicht wollte, baß es binmeafiele, alles mird fich mieder von felbft ordnen, bie Ungleichbeit gleich merben, und nach bem Sturm. wird die Stille erfolgen. Alle unfre Einmurfe beweifen am Ende nichts weiter, als bag wir an bie bermalige Ginrichtungen au febr gewohnt, au einer Beit, wo mir nicht mehr baran Theil, baben, boch su verliehren glauben : und wir laugnen vielleicht blos barum bie Doglichfeit einer allgemeinen Unabhangigfeit, weil uns bas Begentheil vortheilhafter ift, ober vielleicht felbft noch boffen durch Recht oder Unrecht die Beren und Gebieter von einer Beerde Menichen au merben, und ben benen, fo es murtlich find, ba gefteben mir es gern, baf die Beredfamfeit aller Redner Griechenlande und Roms taum binlanglich fen, fie von einer Bahrheit gu uberführen, die mit ihren Bunichen und Erwartungen in widriger Begiebung ftebet, benn es gebort riefenmagige Seelenftarte baju, etwas auch gegen fein Intereffe mabr au finden. Dier erforsche fich jeder, ob er zu diesem Grad ber Erleuchtung icon gefommen fep, bann erft werden ibm mande Dinge der Welt verftandlicher werden.

Lagt fie alfo lachen bie Lacher, und fpotten bie Spotter, wer ben Gang der Ratur in den vorhergebens ben Beiten beobactet, mer damit bas Begenmartige vergleicht, ber wird finden, baß folde unbetroffen, ibren unabanderlichen Weg au ibrem Biel fortichreite. Blide bes ungeubten Denfere find ihre Schritte unmertbar, und nur dem unbefangenen Denter anschaulich, beffen Arbeit es ift in Jahrtaufende hineingubliden, und von bem boben Maftforb fernes Land gu entbeden, mo es ber untenftebende Saufen noch nicht einmal vermuthet. Das untrugliche Merfmal ber erlauchteften Große bes Beiftes. - Ben alfo bie eben angeführten Grunde nicht überführen, ber mag fich du gandlicher Uebergeus gung noch folgende Grundfate befannt machen, bann boffe ich, foll auch er mit uns bas Land in der Ferne feben, und diefes Land Rangan beiffen. Er wird in ber Befdicte bes jubifden Bolfes bie Befdicte bes menfchlicen Gefdlechte finden , gludlich in ihrem erften Urfprung, Familien : Regiment, patriardalifdes Leben, unterbrudt in Egypten , und von da aus fluchtig nach bem verbeiffenen gand, irrend in ber Bufte, endlich glud. liche Beiten in Befit ihres Landes, aber balb wieder unterjocht, bis aus feinem Mittel ber Mann ericbien, ber ber Befreper feines Bolfe, und tes gangen Menfchengeschlechte geworben. Diefes ift augleich bas furge. Bilb unfrer erften Burde, unferer nachmaligen Unterdrudung, unferer Bunfche und hofnungen, unferer mielungenen Wer fuche

Berfuche, und unfrer endlichen Erlofung. Dier fteben wir in ber Mitte. Geine heilige Moral muß Die amente große Periode vorbereiten, und mitten burd bie nade folgenden übrigen traurigen Erfahrungen uns gum endlie den Biel, aum ioiabrigen \*) ja emigen Reiche ber Bahrheit und Frenheit fubren. Aber basu gebos noch große Unftalten, welche bie gegenfeiti: gen Maschinen nach und nach unwirffam machen muffen. Bon benden wollen wir eine Beichnung vorle-Ber Menfchen unterjochen und von fic abbangia machen will, der ermede unter ibnen Beburfniffe, beren Befriedigung fie nur burch ibn erhalten fonnen. Es ift unbeschreiblich, wie fest dieß unbedeutend fceinende Band ift. Brod, Tabad, Caffe, Brandwein und beral, find Die fraftigften Mafchinen bes Despoten, wenn er feine fcwere Sand barauf legt : Je baufiger und lebhafter und bringender biefe Bedurfniffe merben, je mehr merben fie von ihm abhangen: er verbreite unter ihnen Gurcht, Un. miffenheit und Liebe gum finnlichen Bergnugen.

Je weniger eine Nation mit den Gemachlichkeiten bes Lebens bekannt ift, um fo freper ift fie noch: fo bald die Bolker des Nordens mit den Vergnügen des weichelichen Mittags bekannt wurden, fo gieng auch ihre Freysbeit verlohren. Weichliche Menschen sind die abhängige ften

<sup>\*)</sup> Coll vielleicht heisen 1000jabrigen.

sten von allen. Wer eine Nation, die frey und wild ift, unterjochen will, ber mache sie weichlich und wollustig. Die Raufmannschaft in ein Spstem und in einen hierarichischen Körper geformt, ware vielleicht der fürchterlichiste und bespoteste Körper, sie ware die Bestegeberin der Welt, von ihr bieng es vielleicht ab, diesen oder jenen Theil der Welt frep und unabhängig zu machen, einen Andern in die Anechtschaft zu führen; benn regieren heißt Bedürfnisse erweden, Bedürfnisse vorherseben, Bedürfnisse unterdrücken und schwachen, und Bedürfnisse bestiedigen. Wer kann das so gut, als sie?

Bielleicht ware es nicht unmöglich durch vernunftige zwechmäßige handels Operationen den Bolfern Sitten zu geben, oder zu nehmen. Wenigstens hat die Entededung von Amerika die Sittlichkeit von Europa verändert. Wer Mangel und Ueberfluß zwechnäßig vertheilen kan, versteht zugleich die Kunft der Industrie; und den Neigungen der Menschen sowohl als Nationen eine andere Richtung zu geben. Aber freylich muste diese Corps den Erwerb der Reichtbumer nicht zum Zweck, sondern zum Mittel machen. Es muste die Kunst verstehen, nicht allzeit am Gelbe zu gewinnen, sondern auch zuweilen mit Vorbedacht zwecknäßig zu verliehren, mm auf einer andern Seite auf eine Art desto mehr zu gewinnen,

Wer.

Ber alle Meniden fren maden will, der vermindre ihre unedle Bedurfniffe, deren Befriedigung nicht in ihrer Gewalt ift: der mache fie aufgeflart, mutdig, und verschaffe ihnen frenge Sitten: der lehre fie Mäßigkeit, Nüchternheit, und die große Kunft vernünftig au begehren. Ber den Menschen Mäßigkeit, Genügsamfeit und Zufriedenheit mit ihrem Stand predigt, ift den Thronen weit gefährlicher, als wenn er den Königsmord predigte.

Wer unter Menschen eine allgemeine und dauerhafte Brepheit einzusubren gedenkt, der klare die meisten auf, und lebre, sich mit wenigem au befriedigen: der erwecke vernünftige, wechselseitige Bedurfnisse: der verbindere, daß nicht um des Bedurfnisses willen au viel einer allein brauche, sonft entsteht bey den wenigern, die sie nicht brauchten, eben dadurch ein neues Bedurfnis, Furcht, vor seiner Macht.

Auftlarung bes einen, um ben andern in Irrthum au erhalten, giebt Macht, und fuhret bie Anechts fcaft ein.

Aufflarung um andere wieder aufzuflaren, giebt Grepheit.

Wer also allgemeine Frenheit einführen will, ber verbreite allgemeine Aufklarung: aber Aufklarung heißt hier nicht: Wort - sondern Sachenkenntniß, ist nicht die Kenntniß von abstracten, speculativen, theoretischen KenntRenntniffen, Die ben Beift aufblafen, und bas Berg um nichts beffern.

Aufflarung ift, ju miffen, mas ich feve, mas anbere fenn, mas andere fordern, mas ich fordere: au miffen, baf ich mir nicht allein erfledlich bin, daß ich ohne Silfe meiner Debenmenfden nichts bin, fie als einen mefentlichen Theil meiner Gludfeligfeit betrachten, ihren Benfall, Gunft gu fuchen, ju miffen bag ich folden nicht erhalte auffer durch Ausübungen, die ihnen nugbar find : zu mife fen, bag menn ich nichts fur fie leifte, fie auch entgegen nichts fur mich übernehmen, feine Pratenfionen au maßigen; nachgiebig gegen Sehler, tolerant gegen anderer Mennungen, und mit feinem Schidfal aufrieben au les ben , trauren mit bem Leib bes anbern , ibm belfen , mo man fan, und fich freuen über ihre Freuden, fo mie uber feine eigene , feinen Ueberfluß jum Rugen anderer verwenden: biefes allein verdient Aufflarung gu beiffen. Gebet jedem Menfchen Diefe Begriffe und Grundfape. Bie fan ich leiben, untergeben, wie ift es moglich, baß ich obne Bilfe ju Grund gebe ? Ronnt ibr nicht allen Menichen auf einmal biefen Grad ber Aufflarung verfcaffen, fo fangt ihr, wenigstene ihr beffer unter euch felbft an. Dient, belft, verfichert euch mechfelmeis, vermehrt eure Babl, macht euch menigftens unabhangig, und laft das übrige die Zeit und eure Nachkommen thun. ibr euch auf eine gemiffe Babl burch euern Bund verftårft,

ftarft, so sevb ihr sicher, und fangt an machtig und furchterlich zu werden, ihr fangt eben barum an, bep dem Bosen furchterlich zu werden, viele von ihnen, um nicht zu unterliegen, werden von selbst gut werden, und zu eurer Jahne übertretten. Run sepb ihr starf genug, dem noch übrigen Rest die Hande zu binden, sie zu unterwerfen, und die Bosheit eber im Reime zu ersticken. Der Weg, die Aufflärung allgemein zu machen, ist nicht mit der ganzen Welt auf einmal anzusangen: fang erst mit dir an, dann wende dich an deinen Nächsten, und ihr Bepbe klart einen Oritten und Vierten auf, die sich so lang weiter verbreiten werden, bis die Zahl und Starke die Macht geben.

Wer also allgemeine Aufflarung verbreitet, verschaft augleich eben baburch allgemeine wechselseitige Sicherheit, und allgemeine Aufflarung und Sicherheit machen Furften und Staaten entbehrlich. Ober wohn braucht man fie sodann?

Wenn biese Aufflarung ein Wert ber Moral ift, fo nimmt auch Aufflarung und Sicherheit zu, in bem Maaß, wie die Moral zunimmt. Die Moral ift also bie Kunft, welche Menichen lehrt volliährig zu werden, ber Vormundschaft los zu werden, in ihr mannliches Alter zu tretten, und die Turften zu entbehren.

Wie

Wie die Weichlichkeit und der Lurus überband nehmen, fo nimmt auch die Moral, die wahre Aufklarung und die Sicherbeit ab.

Weichlichkeit macht die Fürsten nothwendig, ein Kunftgrif, den alle Despoten gebraucht, um RationalFrenheit zu unterdrücken: und kein Fürst kan den Lurus und das Berderben der Sitten verdrängen ohne seine Macht zu entkräften. Berbannet aus der Monarchie den Lurus und sein Sefolg, so macht ihr es zur Democratie.

Wer Revolutionen bewurken will, ber andre die Sitten, er mache fie beffer ober schlechter, so entsteht mit der Zeit eine Republik ober ein bespotischer Staat. Die Bestättigung davon liegt in jeder Geschichte.

Wenns also unmöglich ware, allgemeine Frepheit bereinst in die Welt einzuführen, so ware es barum unsmöglich, weil die Moral, und die einfachte auf die Erfahrung jedes Menschen gebaute Moral nicht allgemein werden kan. D! ber muß den Reit der Tugend und die Macht der Vernunft nicht kennen, er muß felbst in der Ausklärung zurud sepn, daß er so gering von seinem Wesen und von der gauzen menschlichen Natur denkt: er muß Verderben wunschen, weil er das Verderben von Menschen untrennbar glaubt. Konnte ichs oder er selbst, warum nicht ein anderer? Er thue

mur bad, mas wir benbe gethan: man fonnte Menfchen aum Tod, au aller Art von religiofer und politifchet Somarmeren , dur Gelbftpeinigung und jur Berdicht auf alle Freuden bes Lebens bauffenweis bereden, fo bereden, baß man ihnen Rube und Bufriebenbeit nehme, fobald man ibnen ibre Meynungen entzogen: und die einzige mabre Leitung ber Denfden au ihrer Gludfeligfeit follte allein einer Unmöglichkeit unterworfen fenn? Die Denfcben find fo bos nicht, als fle fcmaragallichte Doraliften beschreiben, fie find bos, weil man fie basu macht, meil fie alles dazu auffordert, Religion, Ctaat, Umgang und bofes Bepfviel. Gie murben aut fepn, menn man fich bie Dube Damit geben wollte, wenn bas Intereffe vieler nicht au febr baben gefrantt murbe, menn fich nicht Alles verschworen batte, Denschen bos gu erhalten, um feine barauf gebaute Dacht au erbalten.

Denkt von der menschlichen Natur wirdiger, gette muthig an das Werk, und scheuet keine Schwierigkeit. Macht die obige Grundsche au Mepnungen, und laft fe in die Sitten übergeben: und endlich macht die Bewnunft aur Religion der Menschen, so ist die Aufgabe aufgelöft, andert aber daben nicht auf einmal die ganze Welt, andert auerft die, so euch die nachken find, und wenn seder seinen Rächken andert, so werden alle wefandert.

Benn

Wenn bann bie Moral, und bie Moral gang allein biefe große Beranderung bervorbringen foll, dem Dene feben feine Freiheit zu geben, bas große berrliche Reid, bas Reich ber Ebeln zu errichten, und Beuchelen, Lafter, Aberglauben und Defpotismus ju gerfteren, fo mird uns beareiflich , warum der Orden von feiner unterften Rlaffe an , die Sittenlebre , bie Renntniß feiner felbft und anberer fo gewaltig empfohlen, warum er jedem Reulina erlaubt, feinen Freund berüber du führen, um den Bund au verftarten, und eine Legion gu errichten, bie mit großerm Grund, als jene gu Theben, ben Ramen ber Beiligen und Unübermindlichen führet, weil bier Freund an ber Seite bes Freundes feft an einander gefchloffen. Breitet, und die Rechte der Menfcheit, der urfprung. licen Grevbeit und Unabhangigfeit vertheibigt. Die Moral, welche biefes bewirten foll, muß fic nicht mit Spinfindigfeiten abgeben, ben Menfchen erniedrie gen, und unter feine Burbe berabfegen, forgenlos gegen bas Beitliche machen, ben Genuß und bie unschulbigen Breuden bes Lebens verbieten, ben Menfchenhaß befor. bern , ben Gigennut ihrer Lebrer begunftigen , Berfol. aung und Intolerantismus gebieten, ber Bernunfe mie berfprechen, ben vernunftigen Gebrauch ber Leidenfchaf. ten unterfagen, Unthatigfeit, Mußiggang, Berfcmenbung ber Guter an beilige Dußigganger als Tugend porftellen, und icon von Menichen gepeinigte Menichen mit der Surcht ber Softe und bee Teufele gur Rlein. D 2 mutb

muth und Berameiffung verführen. Gie muß bem Menichen feine Unmöglichkeiten aufburden, sondern bas Joch, bas fie ihm auflegt, muß fuß und die Burde leicht fen.

Es muß vielmehr die fo fehr verkannte,-vom Sigennut miebrauchte, mit fo vielen Bufaten vermehrte, und
ihrem mahren Sinn nach, blos in Geheim fortgepfiante
te, und auf uns überlieferte gottliche Lehre Jesu und
feiner Junger fepn.

Diefer unfer große und unvergefliche Meifter Jefus von Ragareth ericbien au einer Beit in ber Belt, mo folde in allgemeinem Berberbniß lag, unter einem Boll. bas ben Drud ber Anechtschaft von undenflichen Beiten am nachdrudlichften fublte, und auf feinen von Bropbeten vorher verfundigten Erlofer boffte, in einem Lande, bas in ber Mitte ber bermalen befannten Welt lag. Diefes Bolf lebrte er die Lebre ber Bernunft, und um fie befto mirefamer gu machen, machte er fie gur Religion, benutte die Sage, die unter dem Bolf gieng und verband folde auf eine fluge Art mit ber bermal berrichenden Bolfereligion und Gebrauchen, in welche er bas innerliche und mefentliche feiner Lebre verborgen. Die erften Unbanger feiner Lebre find feine weife, fonbern einfaltige, aus der unterften Rlaffe des Bolfs berausgemablte Manner, um au seigen, bag feine Lebre allgemein für alle Maffen und Stande ber Menfchen mòglic

möglich und begreiflich fepe: und baß es tein ausschließ fendes Borrecht der Bornehmern sepe, ben Wahrheiten der Bernunft Bepfall zu geben, er zeigte nicht den Juben allein, sondern dem ganzen menschlichen Geschlechte durch die Beobachtung seiner Gebote den Weg an feiner Errettung, er handelt dieser Lehre durch den unschuldigsfen Lebenswandel in allem gemäß, und verfiegelt und bestättigt solche mit seinem Blut und Tode.

Diefe Gebote, Die er ale ben Beg jur Rettung am zeigt, find amen einnige: Liebe Bottes, und Liebe bes Radften; mehr fordert er von feinem. Diefe Liebe gegen feines Gleichen hat noch niemand bor ihm fo reiBend und liebensmurdig vorgetragen, mir follen andre lieben, fo mie uns felbsten, fo wie wir wollen, bag die Menfchen uns thun, fo follen wir ihnen thun: und mas mir nicht wollen, baß fie uns thun, bas follen mir auch nicht thun. Gin Gebot. bas bie gange Moral und bas gange Recht in fich faffet. Aus ber Liebe, fo jemand zu den andern tragt, foll man untruglich ertennen, bag biefer fein Junger fere, und er verfundigt biefe Liebe ale ein neues Gebot: er gebietet uns anben unfern geinden gu vergeben, auf bag auch uns vergeben merbe. Und wer kan ohne innigftes Gefühl und Rubrung die gottliche Vorschrift von unferm Betragen ber Matth. 10. und 11. Cap. durchlefen, ohne daß ben ibm ber Gebante entftebe, bag eine Belt, fo gebildet, bem Menichen die grofte Seligfeit feyn mufte. Belus

Befus an eben biefer Stelle fpricht, baf et nicht getome men fen, Frieden gu fenden, fondern bas Schwerdt, und ben Menfchen au erregen wider feinen Bater, und bie Tochter miber ihre Mutter ic. fo will er baburch biefe naturliche Banbe nicht gertrennen, fonbern nur bas Unorbentliche und Uebermäßige biefer Reigung magigen : Man foll fie nur allein nicht mehr lieben, als ibn, als feine Bebote; bas beißt, diese Reigung foll in ibrem Uebermag nicht bis jur Beleidigung ber übrigen Denfden getrieben merben: und wenn Jefus bie Berade tung ber Reichtbumer predigt, fo will er uns vielmehr baburd berfelben vernunftigen Gebrauch lebren, und au ber von ihm eingeführten Gemeinschaft ber Guter vorbereiten: wir follen folde nicht au unferm Brede machen, wir follen uns baburd nicht gu bem ichanblichen, und un-Befelligen Geit ober sur Berfchwendung verleiten laffen, fondern unfern Ueberfluß jum Beften Anderer, berer, fo es bedurfen , nach bem Gefet ber Liebe verwenden.

Niemand bat die Bande der menschlichen Gesellschaft fo febr in ihre richtige Granzen zurudgeführt und befestigt: niemand so febr zum wechselweisen Boble wollen aufgefordert: niemand sich in den Begriff seiner Buborer so nabe bineingedacht und angeschlossen, und das bep den boben Ginn seiner Lebre so fluglich verborgen: und niemand bat den Menschen den Weg zur Freybeit so siede und so leicht gebahnt; als unser großer Meister Jesus von Razareth.

Diesen

Diefen geheimen Sinn und natürliche Folge feiner Lebre bat er swar im Ganzen verborgen: benn Jesuch batte eine geheime Lebre, wie wir aus mehr, benn einer Stelle ber Schrift erfehen.

Er fprach vor benen, die er nicht wome, daß fie ibn gans begreiffen sollten, in Gleichniffen: er versspricht seinen Jungern den Geift der Wahrheit, welchen die Welt micht empfangen kann: denn fie fiebt ibn nicht, und kennt ibn nicht, sie aber die Junger kennen ibn, denn er bleibt ben ihnen und wird in ihnen sepn. Und an eine andern Ort spricht er zu seinen Jungern: Euch ist gegeben, daß ihr das Geheimnis des himmelreichs vernehmt. Diesen aber, die daraussen sind, ist nicht gezgeben. — Mit sebenden Augen sehen sie nicht, und mit borenden Obren boren sie nicht: denn sie versteben es nicht.

So geheim er aber auch ben mabren Sinn feiner Tebre vor der Mengegehalten, so bat er solchen doch durcht feine Reden und Thaten an verschiedenen Stellen geoff fenbart: er spricht beständig von einem Reiche der Genechten und Frommen: von einem Reiche seines Bateres besten Ainder er und wir sind: und weil wir alle, hobe und niedrige, Kinder eines gemeinschaftlichen Batere Gottes sind, so will er, daß wir uns als Brüder kennen und lieben. Durch diese wahre innige Bruderliebe werden wir mahre Sohne Goues, wenn wir diesen Willen

Billen bes Baters thun. Da er et Allen that, und im boben Brade that, fannte er ben Bater allein : mar al-Irin fein geliebter eingebohrner Sohn. Riemal hatten wir guvor Bott unter bem fußen Rabmen eines Baters gefannt, niemal murben mir fo beutlich belehrt, bag mir Bruder find. Durch ibn erfuhren wir, bag wir alle nur einen Beren unfern Gott baben : und Diefer Berr ift Bater: mir feine Gobne, Rinder, Bruber, wenn mir feinen Willen thun. Er und der Bater ift eines : benn fie batten nur einen Billen: und feine Berfe bemeifen es, daß er vom Bater gefandt fepe, und bag ibm alle' Macht gegeben worden. Der Glaub allein an ibn, an feinen Bater und feine Gebote macht unmögliche Dinge moglich: durch den Glauben werben fich Geburge von ihrem Play bemegen. Gein Reich leibet Gemalt; benn man bat es mit Bestreitung feiner Leibenfchaften au thun : Die bagu Starte genug haben, find die Gemaltigen, und biefe allein merben es bavon reifen. Man bat baben nicht allein mit fich, auch mit ben Bofen, mit bem Berberben ber Welt au fampfen. Er lebret und die Runft vernunftig au begehrem, indem er uns auftragt, ben Bater au bitten, bag nicht unfer fondern fein Bille gefchebe : allen Erfola ale den Billen bes Batere angufebene und uns im Unglud zu beruhigen, meil foldes ber Ginrichtung ber Belt , bem Billen bes Baters gemaß gefches ben mußte. Er ertheilt die Bewalt au binden und aufe aulofen : er will eine Gemeinbe errichten , gegen melde Die

bie Solle nichts vermogen foll; er bat andere Schafe, bie nicht aus biefem Schafftalle find : es wird eine Beit. fommen , wo ein hirt und ein Schafftall fepn wird. In ber Auferftebung merben alle gleich fenn, wie die Engel. Gottes. Er ftellt uns bie Rinder als Mufter vor megen ber Uniduld ibrer Sitten, und gebietet uns, wie fie au. merden, um ihnen abnlich ju fenn. An einem andern Orte fagt er: fo ibr bleiben merbet an meiner Rebe, fo fend ihr meine rechte Junger, und werdet die Babrbeit erfennen, und bie Babrbeit wird euch frep machen -Diele, die ba die erften find, merben die letten, und bie .. letten bie erften fepn. Riemalen fonnt er es leiben, baß. einer unter ben feinigen vornehmer fevn follte, als der. andere. Ihr miffet, fagt er, bag bie weltliche Gurften. berrichen, und die Dherheren baben Gewalt. Gu folles : nicht fepn unter euch : fonbern fo jemand unter euch will . gemaltig fenn, ber fepe ein Diener : und mer ba mill ben . Bornebmite fenn, ber fep euer Anecht, gleichwie bes Menichensohn gefommen ift: nicht, daß er ibm bienen laffe, fondern daß er diene und gebe fein Leben au einer. Erlofung fur Biele. Er felbiten lebte mit feinen Jungern in ber Bleichbeit ber Guter, Die fich auch eine Beite : lang nach feinem Tod noch in ber Rirche ju Jerufalem erhielt. Als er ben Jungern die Supe mufd, und fic Betrus meigerte, fprach er ju ibm; merbe ich bich nicht mafchen, fo baft bu feinen Theil im mir. Ihr beiffet mich Meifter und Berr jo und fagt recht baran, benn ich bind

bins auch: so mun ich euer Herr und Meifter euch bie Buse gewaschen habe, so follt ihr auch euch unter einanber die Füße maschen. Ein Bepfpiel habe ich euch gegeben, daß ihr thut, was ich euch gethan habe. Wahrlich, wahrlich fag ich euch, der Anecht ift nicht größer dann sein Herr, noch der Apostel größer, dann der, der ihn gefandt hat. So ihr solches wiffet, selig sept ihr, seint solches thut.

Benn nun ber gebeime burch bie Disciplinam Area-.ni aufbehalten, und durch feine Reben und. Thaten felbft bervorfcheinende 3med feiner Lebre mar , ben Menichen ibre ursprungliche Frenheit und Bleichheit wieder au geben, und ihnen ben Weg bagu gu babnen, fo merben nunmehro viele vorbin unverftandliche und miderfpredende Dinge begreiflich und febr naturlich. Run mirb auch der, melder an die Bebeimniffe ber gewohnlichen deiftlichen, von ben Pfaffen verunftalteten Religionen nicht glaubt, und melden man gemiffe barunter verbors. gene, noch großere Bebeimniffe vorerft nicht enthullen barf, bod fein Bedenten finden, Jesum den Erlofer und Beiland ber Welt zu nennen. Dun flart fich bie Lebre von ber Erbfunde, von dem Sall ber Menfchen. von ber Wiedergeburt auf. Dun weiß man, mas ber Buftand ber reinen Ratur, ber Buftand ber gefallenen Ratur, und bas Reich ber Gnabe fev. Da ber Menich aus bem Stanbe feiner urfprunglichen Frepheit actre 1

getretten, so bat er ben Stand ber Natur verlaffen, und bat an seiner Burbe verlobren; indem er seinen ursprunglichen Leidenschaften und Trieben zu viel aufgeb geben, und seinen Gelusten und finnlichen Begierden nicht widerstehen konnte. Menschen in Staaten leben also nicht mehr im Stande ber reinen, sondern der gesfallenen Natur. Wenn fie burch Mäßigung ihrer Leidenschaften, und Beschränfung ihrer Bedurfniffe ihre ursprungliche Wurde wieder erhalten, so ist dieß ihre Eriösung, der Justand der Gnade. Dasu gelangen fie vermittels der Sittensehre: und die vollsommenste dabin führende hat Iesus gelehrt. Wenn diese Berbreitung der Moral, die Lebre Jesu allgemein senn wird, so entatebt auf Erden das Reich der Frommen und Auserwählten.

Dieß Reich ift uns in vielen Stellen ber Bibel vorber verfündigt, und muß gewiß erscheinen. Man sebe nur die Stelle in dem Buch, welches man die Apola- lopfe oder Offenbarung Johannis nennt; darauf zielt das gange 6te und 7te Cap., mahlt uns die ungedeuern Misbrauche, welche in die Welt durch die Staatsverfassungen eingedrungen sind. Wie die Menschen sich einander unterdrücken, erwürgen, betrügen, franken, verfolgen, tyrannissen. Das 8te und 9te Cap. schildert dagegen die Rächer der Menschen, welche aber nichts, so das Siegel Gattes an der Stirne trägt, antasten, sondern nur die Tyrannen bekämpfen werden. Jeder wird

wird unverlett bleiben v. 20. Cap. 9. bet nicht feine Rniee gebeugt bat vor ben Gogen. Diefe follen (Cap. 10. v. 7.) vollenden bas Beheimniß Gottes. Middann wird fich alles umfehren (Cap. 13. v. 10.) und mer Undere beleidigen mill, mird unterbrudt merben. Dann wird Cap. 15, v. 3. erfult, mas ber Dichter Mofes gefungen.hat. Ferner Cap. 21, v. 1 und 12, 22. Cap. 22. v. 3 u. 4. Cap. 3. v. 12. Cap. 14. v. 12. Selia find Cap. 19, v. 9. die bas Liebesmal bes Berrn genoffen baben. Rur biefe Cap. 20, v. 6. baben Theil an diefer Auferstehung. Gott hat fie au Conigen und Prieftern gemacht, Cap. 5, v. 10. und wir merben Ros nige auf Erben fenn. Jefus hat und Cap. 1, v. 5. 6. Diefes Ronigreich bereitet, feinem toniglich priefterlichem Befdlecte die Emigfeit errungen und eine bestimmte Babl ber beften Erleuchtften Cap. 4, v. 4. 5. mit Erfenntnig und Gemalt verfeben.

Ungahlig find auch die Stellen bet Schriften in den alten Propheten, wo und bieses goldne Zeitalter verbeiffen wird. Allgemeine Auftfarung wird erft den Menschen den Zustand ihres vorigen Glends und ihrer gegenwärtigen Gluckseligkeit begreislich machen. Sie werden einsehen, daß sie sich durch Entsernung von den Borschriften Iesu wieder unterwürfig machen. Diese Auftlarung also, diese Enade wird machen, daß die Menschen nicht mehr fallen, und daß dieser Zustand fortdauern wird.

Diese

Diefe brep Bufidnde werden in ber Bieroglophie unfrer Freymaureren burd ben roben gespaltenen, und alatten Stein vorgestellt. Der erfte ift ber erfte Buftanb bes menfolicen Gefolechts im Stande ber Bilbbeit. Der amente die Sieroglophie der gefallenen, abgemur. bigten Natur, bes Menfchen in Staaten : und biefer mittlere Stein ift gefpalten, weil in diefem Buftanbe bas menidliche Gefdlecht nicht mehr eine Familie ausmacht. fondern burd Berfdiedenheit ber Regierung, Sander und Religionen unter fich getheilt ift: fo bald biefer ger machte Unterfcbied verschwindet, sobald mird diefer gemaltene Stein wieder gang. Und daber ift ber britte Die Dieroglophie des Buftande von unfrer guruderhaltenen Burdigung unfere Befdlechte. Der flammende Stern mit bem Buchftaben G. ift die Aufflarung, Die Onade, Gratia, die une leuchtet auf unfern bieberigen Irrmegen. Die, in welchen biefe Gnabe wirft, finb Die Erleuchteten, Illuminati: ein Rahme mit welchem in ber erften Rirche alle Chriften nach ber Taufe, biemit alle Glaubigen belegt murden.

Ware man nun bep der Lehre Jefu und feiner Junger getreu verblieben, so murben in furger Zeit alle Menschen zu ihrer Freybeit gelangt seyn. Aber diese, wenn sie nicht durch die Disciplinam Arcani aufbehalten worden, mare bald ganglich vergessen worden. Jesus selbst kundigte es schon vorbero, daß viele falsche Org-

Bronbeten entfiehen werben : bag aber feine Lebre und fein Wort bennoch ewig bauern werben : und feine Aus. ermablte, die bennabe Befahr gelaufen maren, verführt au werden, wird der Engel mit ber Bofaune nach vielen ausgestandnen Trubfalen von allen 4 Winden ber per-Es wird fodann eine neue Erbe und ein neuer Simmel fenn. Bep ben meiften Menfchen fajena Die mabre Bedeutung verlobren: fie ftritten fich uber Dinge, Die fich ju unfrer Gludfeligfeit gleichgultig perbalten. Gigennunigige und berrichfüchtige Menfchen mifchten ibre Spiffindigfeiten binein: und die Beiftlichfeit war ber einzige Stand, ber fic bie Unabhangigfeit au perichaffen mußte. Das Rettungs : Mittel murbe ju unferer Unterbrudung angewandt. Da entftand bann bes berrliche Ding die Theologie, bas Pfaffen . und Schurgen . Regiment, das Pabftthum, der geiftliche Despotis-Diefer flieg fo boch, daß die Thronen ber Rur-Ren felbft gemaltthatig erschuttert murben. Diefe neue Bemalt und Unterbrudung mar um fo foredlicher, als fie fich fogar auf Meynungen und Gedanten erftredte. Bisber batten bie Menfchen nicht, wie fie wollten, banbein tonnen. Dun burften fie auch nicht benten, mas fie wollten. Run murbe bie Lebre Jefu Cophisteren, Gigennus; man handelte nicht mehr, fondern man freeufirte. Man verfolgte fic barüber, und es marb ein Befet ber Religion, fich einander von ber Erbe au vertilgen. Bis borthin batten fic bie Menfchen blos in ibrem

ihrem eignen Nahmen unterbrudt: nun follte ber Frevel und Defpotismus vollends fo welt getrieben werben, bag fie fich im Rahmen Gottes unterbrudten; und ein Morder, Surer und Betruger, ber Transsubftantiation glaubte, batte ein befferes Schidfal, ale ber rebliche Tugenbhafte, ber ungludlicherweife nicht begreifen fonnte, wie ein Stud Mehlteig zugleich ein Stud Reifd fenn fonnte. Die Menfchen batten von bem allen. ben einzigen Bortheil, bag nnnmehro bas Schidfal auch ibre porbergebende Unterbruder betraf: und auf biefe Art ift Die Gefdichte bes menfolicen Gefclechte Die Befchibte ber Ufutpationen und ber fcmergenbften Unterbrudungen. Dan tann fich vorftellen, bag bas Schieffal ber alten und neuen Anhanger Jefu, fo wie ibnen folder es vorber gefundigt, elend und trauria mar. Sie mußten fich mummehr amepmal gebeim balten. Gie perbargen baber ibre achte Lebren unter Sieroglophen, Ad aber unter bem Rahmen anderer gebeimer Gefellicafe ten; und bies um fo mehr, ale wirflich ber große Saufen derer die fich Chriften nennen, gar teine Begriffe vom mabren Beifte biefer beiligen Legion \*) bat .. Diefe Borficht mar benn auch ofter außerer Berfolgungen megen nothig, und fie fenetten unter biefen Sieroglophen bas Andenken ibres großen Lebrers, und erwarteten febn:

<sup>\*)</sup> Im Mnfept, fieht Legion ; es icheint aber bier Religion heiffen ju muffen, wenn gleich bas Wortt: Legion auch fonft von bem Orden gebraucht wirb.

febnlicht die Beit, wo fie in ihre erfte Rechte und nefprungliche Reinigkeit durud tretten, und ber Welt in vollem Lichte erscheinen möchten.

Unter ben drep Steinen ftellten fie bie brev Buffande bes menfdliden Befdlechts vor. Hieram ift unfer, für bas Befte ber Belt erschlagene, Meifter Jefus von Ra-Det Rabme Hieram ift entstanden, aus den Unfangs : Buchftaben folgender Worte : Hic Iefus eft reftituens amorem mundi; ober mie andere lefen : Hic lefus est resurgens a mortuis. Dabin beutet auch bas Rabbinifde Wort Mac-benac: er bat den Cohn erichlagen. Da nach der Lehre Jefu die Menfchen gu ibret Grepheit burd Gerechtigfeit und Boblmollen gelangen. fo merden biefe burch amen Gaulen mit ben Buchitaben I. und B. Iustitia und Benevolentia angezeigt, als auf welchen berben Grunbfaulen bas Gebaube ber menfchliden Unabhangigfeit beruht. Das Winkelmang, Genfelblep ic. find die Symbolen und hieroglopben der Recht magigfeit unfrer Sandlungen , mit welchen mir ibr Berbaltniß jum 3mede bestimmen und abmeffen. Die 9 Deis fter, welche ben erschlagenen Hieram gesucht, stellen bie erften Stifter bes Ordens vor, welche die unter Menfoen verlofone Menfchenliebe nach der Lebre ibres erfolagenen Meiftere wieber unter fich in Bang gebracht, und fie von ben Schladen und menfolichen Bufapen gereinigt. Und weil die Freymaureren bie Menfchen bie Runst . Runft lebrt, fich felbft au beberrichen, fo wird fie eine tonigliche Runft genannt. Conne, Mond und Sterne find Die verschiebnen Brade ber Erleuchtung, welche ben Menfchen auf feinem Weg au biefem Zwed erbalt.

Und fo mare alfo ber 3med ber achten Freymaureren burd thatiges Chriftenthum, durch die Berbreitung ber Lebre Befu, und burch bie Aufflarung ber Bernunft, Die Menfchen au ihrer Frepheit fabig gu machen: die Belt, und die burd verschiedne Ginrichtung getrennte Menschen in eine Familie ju vereinigen, und bas Reich ber Berechten und Tugendhaften berbepaufuhren. Aber gleichwie bisbero' noch feine menschliche auch noch fo beilige und ehrmurdige Erfindung unentweiht geblieben, fo mußte eben auch die Freymaureren gleiches Schicfal erfahren. Denfchen, bie fcon auf dem Weg bes Lichts maren : in biefe beilige Berbindung aufgenommen, aber noch por ber ganglichen Entwidlung fich burch ein midriges Betragen von bem icon fo gut angetrettenen Wege entfernten, fie-Ien auf den Wahn, die in dem Borbofe bes Beiligthums gesammelte unvollftanbige Renntnig ju nugen, und unter ber Aebnlichfeit abgeborgter Gebrauche andere Menichen in ihren Ermartungen au bintergeben, und gu ihren ofe icanbliden Abfichten als Berfzeuge ihres Gigennuges und Chraeines zu gebrauchen : Da ben biefen ihren Ginrichtungen ber Grund nicht tief gelegt murde, um in bie verborbene Welt ju mirten : ba ihnen ber 3med und bas Bebeimnis felbft noch verborgen mar, und fie boch ibre An.

Anhanger au großen Erwartungen vorbereitet hatten, fo perfielen fie in Ermanglung bes Befferen, um bie Ento bedung bes Betruge noch langer binauszuschieben, auf perfchiedene Bege. Gie erfanden Grade über Grade: fie fuchten endlich den fo naturlichen Sang des Menfchen gum Munderbaren au reigen, feine Ginbilbungefraft au erhie Ben, die Bernunft gu betauben. Run gaben Menfchen, Die fich mit andern doch febr folecht betrugen, fo gar ver, mit unfichtbaren Befen im vertrauten Umgang ju leben. Man fprach von Gingebungen, Offenbarung, Begifterung. Dan rif die gegen das Segenwartige icon ohnehin forge lofe Menfchen uber folches binmeg, um in bie Bufunft au feben: fo gar bie icablichte von allen Reigungen; Die Quelle ber unerfattlichen Berfcmenbung, ber Berberbnig ber Gitten, und bes ungefellfchaftlichen nies bertrachtigen Beiges, bie Begierde nach Gold murbe ges reipt; alles alte hervorgefucht, und nichts unversucht gelaffen, um Unvernunft, Aberglauben, Thorheiten, und ichlechte Sitten au verbreiten; bie guten Arbeiter au bine bern, und bie Menfchen burch eine Urt von Betaubung gegen ihr Elend und Unglud fuhllos su machen. nicht noch die Edeln und Ausermablten im Sinterhalt geftanden, bem einbrechenden Berberben gewehrt, und bas frachende und finfende Gebaude mit ihren Schultern unterftunt , fo mare neues Berderben über das Menfchenges folect bereingebrochen, und burch Regenten, Pfaffen, und Ereymaurer die Bernunft von ber Erbe verbannt

worben, und folde fatt ber Denfden mit Eprannen, Beudlern, Mordern, Gefpenftern und Leichen und Meniden abnliden Thieren überschwemmt worden. Und eben ba une biefe Beforberer ber Finfterniß ben Untergang qugebacht, baben fie bie Legion ber Ausermablten um fo mehr verftarft, indem fie durch die falfchen Rebenthore ben einzigen Butritt gegen ben Bormin, bas Ginbringen und bie Berfolgung ber Unbeiligen um fo tiefer verborgen. Es mare febr gefehlt ju glauben, bag biefer ber einzige Bortheil feve, ben unfere Berbindung und die Belt von Diefen Aftergeburten giebt. Wenn fie auch nicht sum 3med gelangen, fo bereiten fle ben Beg. Sie ermeden ein neues Intereffe : Gie ofnen neue vorher unbefannte Quefichten: Gie erweden ben Erfindungsgeift, und bie Gra wartung ber Menfchen; Gie machen gleichgultiger gegen bas Imereffe bee Staate, bringen Menfchen von verfcbiebenen Bolfern und Religionen wieder gu einander unter ein gemeinschaftliches Band, entrieben ben Arbeiten bes Staats und der Rirche Die fabigften Ropfe und Arbeiter, bringen Menfchen aufammen, bie fich vorbero nicht fannten, vielleicht einmal gefannt batten; untergraben eben baburd ben Staat, wenn fie es gleich nicht jum 3med baben; flogen und reiben fich gegen einander; lebren bie Menfchen die Rraft vereinigter Rrafte einfeben, bas Unvollfommene ibrer bieberigen Berfaffungen entdeden, mathen burch bas Unvollemmene, und fo oft befannt gemachte ihrer Ginrichtungen, daß ber Begentheil und offente **E** 2 lide

liche Regierung in fie fein Mistrauen feben: bienen einer beffern flugern Ginrichtung jur Daste, und feben uns baben in Stand, ihre beffere, lange in ber Irre geführte Menfchen nach gehöriger Borbereitung in unferm Schoos und Mittel gu vereinigen. Gie fdmaden babero ben Reind, wenn fie ibn gleich nicht beflegen, und verminbern Die Babl und ben Effer feiner Streiter; Gie zerftreuen feinen Saufen, um ben Angriff au verhaten: und fo mie Die neue Berbindungen an ber Bahl und Rlugbeit fic auf Unfoften ber alten verftarten, fo muffen biefe nach und nach von felbften serfallen. Da noch überdas biefes Beftreben nach gebeimen beffern Berbindungen in unferm unaufborlich murtenden Triebe aur Gludfeligfeit und in bem Mangelhaften aller bieberigen alten Ginrichtungen fich grundet, und naturlich und nothwendig baraus entfteben mußte, fo ift alles Beftreben ber gurften, ihren Kortgang au bindern, ganglich vergeblid. Diefer gunte fan noch lange Beit gebedt unter ber Afche glimmen: aber er wird gewiß bereinft in belle Slamme ausbrechen: benn Die Natur wird es mude, biefes alte Spiel ewig au wieberbolen, und felbft, je größer ber Drud und bie Berfolgung fevn merden, um fo mehr werden Menfchen es fublen , und Menderung fuchen , und mit um fo großerer Reinheit fie fuchen. Diefer Same du einer neuen Bele ift nunmehr unter Menfchen geworfen, er hat Burgel gefchlagen, und bat fich au allgemein verbreitet, ale bas gemaltfame Ausrottung die Erndte verhindern fonnte. 21:

Mues, mas noch geschehen tan, ift, daß die Beit ber Ernbte noch langer binausgesett wird. Bielleicht vergeben Jahrtaufende oder bunderttaufende barüber: aber fruber ober fpater muß bie Ratur boch ihr Tagmert vollenden, und unfer Gefchlecht zu ber im erften Unfang icon vorbestimmten Burbe erboben. Wir aber verbalten uns baben als Bufdauer und Berfzeuge ber Natur: beichleunigen feinen Erfolg, und erlauben uns feine andere Mittel, als Aufflarung , Wohlwollen und Sitten unter Menfchen gu verbreiten: und bes unfehlbaren Erfolgs gefichert, entbalten wir und aller gewaltsamen Mittel, und begnugen und bamit, bas Bergnugen und bie Gludfeligfeit ber Nachwelt fcon fo fern vorbergefeben, und durch bie unfoulbigften Mittel den Grund bagu gelegt zu baben. Bir berubigen uns daben in unferm Gemiffen gegen jeden Borwurf, bag wir den Umfturg und Berfall der Staaten und Thronen eben fo wenig veranlaffet, ale ber Staatsmann von dem Berfall feines Landes Urfach ift, weil er folden ohne Möglichkeit der Rettung vorher fieht. Als fleißige und genaue Beobachtee ber Ratur verfolgen und bemunbern wir ihren unaufhaltbaren majeftatifchen Bang, freuen uns unfere Beidledte, und munichen uns Glud, Denfcen und Rinder Gottes au fenn.

Bemerke aber genau und forgfaltig: wir bringen bie biese Lebre nicht auf: folge niemand als der erkannten Wahrheit: gebrauche als ein freyer Mensch auch bier und noch

noch ferner bein urfprungliches Recht zu forfden, zu ameifeln, au prufen. Beift bu ober findeft bu irgendmo mas befferes, fo theile une beine Einfichten mit, fo mie mir bir nichts verbelen. Bir fcamen une unferer Endlichfeit Bir miffen, bag mir Menfchen find; bag es bas Berf ber Natur und ber Antbeil ber Menfchen fene, nicht auf einmal das Befte gu erreichen, fondern Stuffenmeis fortguruden, burch unfere Tebler flug ju merben, und Die Ginficten unfrer Boreltern zu benugen, um fluge Sohne ju merben, Die einft noch flugere Entel jeugen follen. Alfo, wenn dir biefes alles mabr icheinet, fo nimm alles: ift ein Irrebum barunter, fo macht er bich barum gewiß nicht ichlechter. Befallt bir nichte, fo vermirf alles ungescheut, und bente, vielleicht mar manches nur Aufforderung jum meitern Forfden. Befallt bir bas eine, aber nicht bas andere, fo fuche beraus bas, mas bir Wenn bu ein Erleuchteter bift, fo bringt bein Blid gemif babin, wo die Mabrbeit Redt: und bu mirft unfre Art Menfchen au belehren um fo fluger finden, ie naber bu ber Entwicklung entgegen tommft.

## Ritual gur weitern Aufnahme.

Nachdem diefer Unterricht hergelefen worben, geht eine hinterthur auf, durch welche der Freund des Randibaten in priefterlicher Rleidung hereintritt. Diefe Rleidung ift folgendergestalt: Ein weißes, wollenes bis auf Die

Die Soube reichendes, wie ein hemb geschnittenes Gemand; der Schlis ift vorn auf der Bruft; am halfe und
unten an den weiten Ermeln wirds mit feuerrothen seidenen Bandern sugebunden; um den Leib geht ein seidener Gurtel von derselben rothen Farbe. Der Decanus allein
bat noch über dieses ein großes etwa einen Schuh langes
rothes Areus von dieser Form in sein Gewand auf der
linken Bruft genaht. Alle tragen Pantosseln, sliegende
haare und kleine vieredte rothe samtne hute.

Co bald der Freund eintritt und der Ritter auffieht, redet jener diefen folgendergeftalt an: "3ch bin bierber gefcidt worden, Gie zu fragen, ob Gie alles mohl ver-Randen haben, mas man Ihnen fo eben vorgelefen bat?" (Der Randidat beantwortet dies) "Saben Sie Anftog ober Zweifel ben irgend einem biefer Gate gefunden?" (Er antwortet, und man bebt ibm die Zweifel),Ift Ibr Berg von der Beiligfeit diefer Wahrheit durchdrungen? fublen Sie Beruf, Starte Des Beiftes, guten Billen, Uneigene nubigfeit genug, bieß große Berf anzugreifen? Bollen Sie fic dabep obne Billfubr der Gubrung unferer Erl. Dbern überlaffen? (Er beantwortet dies) "Go folgen Gie mir benn! (Der Priefter bebt mit Anftand bas Riffen, worauf die priefterlichen Rleider liegen, auf, und tragt es feperlich auf feinen Armen por bem Ritter ber, melder mit gezogenem Degen und bededtem Saupte folgt).

Wenn.



Wenn fie vor bie Thur bes Berfammlungs Bimmere fommen, bedeutet ber Freund ben Ranbidaten, er folle feine Soube aus, und dagegen die Priefterfdube, welche er ibm überreicht, angieben. Wenn bies gefcheben , giebt ber Priefter ein Beiden , Die beiben Glugel ber Thure ofnen fich , und man fieht ben Decanus vor einem fleinen roth bededten Altare drep Stuffen boch fteben. Das Bimmer ift roth tapeziert. Ueber bem Altare bangt ober fieht ein gemabltes ober gefchniptes Crucifig. Auf dem Altar liegt auf einem Pulte bas Ritualbuch, eine Bibel roth eingebunden ; baben ftebt ein fleiner glaferner Teller mit Sonia, nebit einem alafernen Loffelden, ein glafetnes Gefaß voll Milch, nebft einem Erinfglasden, und ein fleines Glaichgen voll mobiriedenden Gine brennende beilige Lampe bangt uber bem Saupt des Decanus, der mit bem Beficht nach dem 21tar bin, also gegen Morgen gefehrt fiebt, die Presbys ter figen gu beiden Seiten auf rothen gepolfterten Banfen; bie Acolptbi fteben; die bobern Obern aber fiben Bu beiben Seiten bes Altars. Es fonnen auch bienende Bruder (Lavenbruder) angenommen werden, melde nur auf die Berfdwiegenheit beeidigt, und fcmaree Rleider von demfelben Schnitte, wie die Priefter, tragen, mit entblogtem Saupte geben, und bey ber Ebur ihren Plat baben.

Wenn die Thur wieder verschlossen ift, so gebt bie Seperlichfeit an. Der Suhrer bes Kandidaten legt ehr-

erbietig bas Riffen mit den Rleidern auf die mittelfte Stuffe du bepben Seiten des Decanus. Der Führer aber gebt gurud an die Thur und ftellt fich neben dem Ritter gur linken Seite. Der Decanus wendet fich bersum gegen den Kandidaten.

Decanus (hebt die Bande in die Bobe) Friede fen , mit Euch !

Die Agiftenten: Beil und Gegen ben Ronigen und Brieftern bes neuen Bunbes!

Introductor: herr hore mein Rede!

Decanus: Bas verlangft bu?

Introductor: Giebe auf mich berab, Sochwürdiger! Ich führe einen Schottischen Ritter, einen treuen, ets leuchteten Bruder zu bir, ber nach Frepheit und Licht seufzet. Laß ihn zum Altar treten, baß er zubereitet werde zu dienen, im Tempel bes mabren Lichts.

Decanus: Ritter! ber bu bas Beiden ber Ausermablten an beiner Stirne tragft! Wende jum lettenmal bein Geficht gegen Abend, woher bu gefommen, und antworte mir!

Unterdeffen holt ein Afolyth, oder Layenbruder ein Rauchfaß und ein Gefäß voll Weihrauch, halt es dem Decanus vor, welcher das Rauchwerk auf die Rohlen wirfe, in der Sorm eines Breunes dreymal Rauch vers breitet, es dann zurückgiebt, und indeß der Ritter uns gewendet hat, während des Raucherns spricht:

Entfagft bu ben Feinben bes Menfchengefclechts, bem Geifte ber Berfubrungl und bofer Lufte, bem Geifte Seifte ber Unterbrudung und Derblenbung? (Der Bandidat antwortet) — Soll bich Sluch und Schande treffen, wenn du je abtrunnig wirft, wenn du je dem kafter ber Bosheit und Dummbeit frobeneft! (der Bandidat antwortet) So lege bann beis ne maurerische Sulle ab!

Er legt but, Degen, Scharze und Band ab.

Trete herzu, Erleuchteter! und fniee nieder in heis liger Chrfurcht vor bem Allerhochften unbegreiflichen Befen, bas in uns lebt und burch feine treue Diener murft.

Der Randidat knieet auf die unterfte Stufe des Altars, die beiden Afistenten treten ibm zu beiden Beiten.

Sieh bier bas Bilb (er zeigt aufe Crucifix) unfere unvergestichen Meistere und Erlofere, fen feiner Lehre treu bis qu bem letten Augenblid beines Lebens.

Die Afistenten hängen ihm das Rleid an.

Biebe an bas Kleid ber Unichuld, in welchem bu einft fteben wirft in priefterlicher Burde am großen Tage des Gerichts über bas Menfchengefchlecht, au verfündigen das Bunder der Erlösung unfers herrn und Beilandes Jesu Chrifti.

Sie legen ibm ben Gartel an.

3ch umgurte bich mit bem heiligen Gurtel, daß bu geweihet fepft und bewafnet gegen ben Rath ber Gottlofen.

Bie

Gie binden ibm die Saure los,

36 lofe beine Saare, fep frep und wirf bie Seffeln von bir.

Der Decan schneidet mit einer fleinen Scheere oben auf dem Wirbel des Sauptes ein wenig Saar ab.

Das Licht ber Beisheit umftrable bic, bag bu um bich ber ben Saufen ber Beffern erleuchteft.

Er tropfelt ein paar Tropfen wohlriechendes Dehl auf den Wirbel des Saupts und reibt dies in Sorm eines Breunes mit dem Singer ein.

Ich falbe bich zu einem Priefter bes neuen Bunbes. Der Geift bes Erkenntniffes erleuchte bich und beine Bruber.

Er fest ihm den Buth auf.

Bebede bein Saupt mit dem priefterlichen Sute, ber mehr als eine Krone werth ift.

Er reicht ihm mit dem größern Löffelchen ein wenig de nig zu effen.

Bum Bengnif unfere Bundes geniefe biefes Sonigs ein menig.

Er schenkt ein wenig Milch ins Glaschen und lagt ben Randidat trinken.

Erinte etwas von diefer Milch! Diefe einfache Rabrung idenkt und die Natur. Dente wie gludlich die Menfchen fenn murben, wenn fie ihre Bedurfniffe nicht so vervielfältigt, wenn fie bep einfacherer Roft, ber heiterm frepen herzen den Balfam des Lebens nicht nicht burd Unmäßigkeit vergiftet batten. - Stebe auf und bleibe treu und feft am Glauben.

Br lagt ibn aufsteben und umarmt ibn.

Dier ift Ihre Inftruction!

Er giebt ihm eine Abschrift der nachher vorkommenden Inftruction.

welche Sie nachher werden verlefen boren.

Das Zeichen der Priefter ift, daß 'man bepbe Sande X weife flach auf den Ropf lege.

Der Grif, daß man die Fauft verschloffen binhalte, ben Daumen aber in die Sobe strede, da dann der Anbere gleichfalls eine solche Fauft macht, und dieselbe auf bes Andern Faust lege, doch so, daß er jenes Daumen darin einschließe.

Das Wort: I. N. R. I. und bedeutet: Iesus Nazarepus Rex Iudaeorum. Es wird aber so buchstabirt, wie bas I. A. K. I. N.

Munmehr führt der Introductor den Meuaufgenomms nen unten auf feinen Plan.

Der Decan und die Afistenten treten auch ab, seinen fich neben den Altar auf ihre Sine, und ein jungerer Pries fter tritt jum Altar und lieset:

Sie wissen nun vollkommen, worauf es bep uns ankommt. Sie überschauen bas weitläufige Feld, welches wir zu bearbeiten haben. Sie seben, baft der Operationsplan, nach welchem unfre höhere Brade handeln, kräftig auf auf die Welt wirfen, und allen jenigen Berfaffungen eine anbre Wendung geben muß.

Allein man fan bas nicht übereilen. Wir brauchen in allen Sachern eine Menge Arbeiter, und ber Mann, bem wir unfre gebeimen 3wede anverrauen, muß aus Dankbarkeit auch grabe ba Sand anlegen, wo wir es nottig finden, und wo die erlauchten Obern ihn brauchen au können glauben.

Wenn nur Aufflarung die allgemeine Frepheit, Gleichbeit, Rube und Glud befordern fan; wenn alfo unfere Anftalten vorzüglich dabin fabren muffen, diefe Aufflarung zu bewirken, so begreifen Sie leicht, daß es damit nur Auffenweise, nur langsam geben kan, daß man mit kleinen Fortschritten anfangs zufrieden sepe, daß man erft bep Festsesung allgemeiner Grundbegriffe, bep Reinigung der gemeinen Wissenschaften den Anfang machen muß, ebe wir dahin gelangen können, der Welt bobere Kenntniffe, tiefere Einsichten in Wahrheiten von denen sie fich so weit entfernt bat, mittheilen zu können.

Sie werden nun auch leicht glauben, daß Sefellsschaften, welche allerlep Leute aufnehmen, und mit dens selben sogleich mpstische, speculativische Wissenschaften treiben, jedem Weisen verdächtig scheinen mussen, weiß sie theils Menschen Lebrsche aufdringen wollen, dereu Wahrbeit man nicht mit Zuversicht glauben kan, wenn uns die Mitteliege sehlen, die auch oft nur auf mittelle.

führlichen Borausfenungen beruhen, und bann, weil überhaupt nicht alle Menschen gemacht find, Philosophen an werden, und fich ben Arbeiten, welche bas gemeine Befte mit Recht von ihnen forbern tan, au entgieben.

Deswegen nun muffen fich unfre Mitglieder, wenns then wahrhaftig ein Ernft ift, etwas für die Welt zu thun, waren fie auch noch so aufgeklart, nicht verdrieffen laffen, zu den kleinern Anstalten der unterften Klafe sen die Hande zu bieten. Entsagen Sie daber vorerst (diese Probe muffen mir von Ihnen verlangen) allen Unsprüchen auf Regierung, und widmen sich eine Zeit lang der Direction ihres wiffenschaftlichen Faches. Dier empfangen Sie die Anweisung baju.

## Instruction für ben ersten Grad ber Prieffertlaffe.

I. Die Priefter biefer Rlaffe find die Borfteber bet kleinen oder evaterischen Mpfterien. Sie heiffen Presbyteri, und ihr Oberer Decanus: Den Schottischen Rittern aber durfen fle unter diefem Rahmen nicht bestannt fenn. Wenn's baber hie und da nothig ift, von den Mpfterien-Rlaffen au reden, so nennt man die Eingeweihten mit dem in hepdnischen Beiten üblich geswesenen Titel: Epopten, und einen Obern der Mpftes rien: Sierophant.

II. Die Berfammlungen Diefes Grades beißen Synnoden. III.

III. Wie zerftreuten Presbyter einer Provinz machen zusammen nur eine Synode aus. Es durfen aber in jeder Provinz ausser dem Decanus, den Prafecten der Rapitel und den babern Obern, welche den Versammslungen benzuwohnen das Recht haben nur 9 Presbytet sich besinden. Davon sind 7 die Vorsteher der 7 missenschaftlichen Hauptsächer, und die andern beyden die Sescretarien und Gebülfen des Decani und der Synoden, übernehmen auch die ausserordentlichen Arbeiten u. f. f.

IV. Da die Presbyter durchaus mit den weltlichen Geschäften nichts mehr zu thun haben, so mussen sie ibre ganze Ausmerksamkeit auf Vervollkomnung ist res Faches wenden. Indem ihnen nun die besten Andarbeitungen der Minervalen zugeschickt werden, so giest dies ihnen Gelegenbeit die fähigsten Köpfe im D. temnen zu lernen. So wie also jemand in die unterk Grade aufgenommen wird, und sich zu einer Wissenschaft oder Kunft bekenner, so läst der Provinzial davon dem Decano Anzeige thun. Dieser giebt dem Prischer, welcher diesem Fache vorsteht, Rachricht davon, und derselbe notire sich den neuen Arbeiter, der alsbeim ohne es zu wissen, unter ihm mit den übrigen Arbeitetta derselben Wissenschaft in der Provinz ein Ganzes, eine gelehrte Facultät ausmacht.

V. Itder Briefter forgt alfo fur eine binlangliche Anzahl Unterarbeiter in feinem Jache und ftellt eine Ret von von Facultat ber. Die Leute muffen unter ibm arbeiten und forschen. Da nun alle scientifische Anfragen in eben dem Bod an ihn fommen, und er die Leute befriedigen muß; so liegt ibm ob, sich zu bemuben, feste Spsteme berauftellen, und durch die Untergebenen das noch Dunkle und Ungewiffe erlautern, erforschen und berichtigen zu laffen.

VI. Bo feine und feiner Schuler Renntniffe nicht binreichen, ba foll er auch bie Mepnung fremder Gelehrten außer bem D. ju Rathe gieben, und biefelben alfo, ohne baßlie es bemerfen, jum Rugen bes Ordens in Be-Richt fo leicht foll er fich an die bobern meauna feBen. Dbern wenden, fondern fo viel moglich bie Fragenben aus eigenem Schate befriedigen, um denen mit ungebeurer Arbeit ohnehin fcon beladenen Dbern die Laft nicht au erfcmeren. Bill bies alles aber nicht genug thun , fo bittet er ben Decan ber Provingial Dbern, ber alebann in andern Provinzen Nachfrage veranlagt. Dur in michtigen Rallen, und wenn dies alles nicht hinreicht, nimmt man feine Buflucht zu ben bobern Obern. Ueberhaupt gebt aber alles, auch bas geringfte, burch bie Banbe bes Decani und fteht ein einzelner Priefter mit ben Berfammlungen in teinem Briefmedfel.

VII. Man foll fich febr viel Fragen notiren, berent Erlauterung wichtig ift, und welche einft fonnten aufgemorfen werben, d. E. im Jache ber practischen Philosophie bie Fragen: "In wie fern ift ber Sat mabr, daß alles, was

was zu einem guten Zwecke führt, auch ein erlaubtes Mittel fen? Wie muß der Sat beschränft werden, um zwischen jesuitischen Misbrauch, und angklicher BorurtbeilsSclaveren bindurchzugeben u. f. f. Solche und ahnliche Fragen schickt man benn an den Decan, der sie unter die verschiednen Minervalfirchen austbeilt, wodurch die Boglinge beschäftigt werden, und mancheneue, kubne, brauchbare Idee in unser Magazin kommt.

VIII. Soll nun also in einer Provinz diese Priefters klaffe neu errichtet werden, so muß man kein Mittel unsversicht laffen, um darinn so für die Wiffenschaften zu sorgen, als wenn der Orden in scientisies noch nichts geleistet batte. Bu Vermebrung und Reinigung der menschlichen Renntniffe kan nicht genug geschehen; man wird damit nie kertig. Also muß dier jeder sein Scherkein beptragen. Fehlt es an Haupterläuterungen, so werden solche von den Hochw. E. Obern nicht versagt werden. Aber man muß nicht blos anderer Menschen Weisbeit verzehren wollen, sondern auch selbst den gehäuften Schap au vermehren trachten.

IX. Daber fod ber Priefterftand unter Anfahrung bes Decani und bem Schufe des Provinzials den Orden in ber Provinz auf einen folden Guß feften, daß es ihm nicht nur in keinem Jache an geschickten und erfahrnen Mannern mangle, sondern daß auch

1. junge

- 1) junge Leute jum Beobachtungsgeifte gewöhnt;
- 2) Facta und ungezweifelte Beobachtungen in Menge gesammelt;
- 3) diefe geborig untersucht, verglichen, benuft merben, und awar auf folche Art bag
- 4) der Orden die bisberigen Spfteme entbehren, und eigene — auf die Ratur allein gegrundete Spfteme feinen Anhangern vorlegen fonne.
- 5) Daß er in allen Sachern Erfinder habe.
- 6) Daß in feinem Schoofe ein Borrath der tiefften und verborgenften Beisheit rube,
- 7) ber Orden der übrigen profanen Belt nothwendig, fich aber diefelbe im Gegentheil entbehrlich mache,
- 8) damit er bann bas burd die Arbeit und Beisheitfeiner Mitglieder erworbene Licht austheilen tonne, an wen er will.
- X. Den Beobachtungegeift au verbreiten muß man ichon in der Minervalklaffe anfangen.
  - 1) Die Leute muffen unterrichtet werden, baß in ber Matur nichts flein, nichts unbedeutend ift.
  - 2) Es muffen alle Mitglieder zu den verschiednen Wiffenschaften, zu welchen fie Luft und Anlage baben, und in welchen fie beobachten sollen und wollen, abgetheilt werden.

- 3) Man 1846 baber in feiner Provind folgende Fragen zur Beantwortung aufwerfen, und die besten Arbeiten mit Beforderung, Geld und auf andere Art belohnen. Daben merke man wohl, daß niemand zu einer hobern Rlasse soll befordert werden, er habe denn dem Orden in diesem oder einem andern Fache einen wurdigen Dienst geleistet. Die Kragen sind folgende:
  - A) Bas ift ber Beobachtungsgeift?
  - B) Wie mird er erworben, und wie werben gute Beobachter gebildet?
  - C) Wie muß man genau und richtig beobachten?
- 4) Ift das Spitem vom Beobachtungsgeifte im allgemeinen bergeftellt, dann wirft der Decanus unter Anweisung des Provinsials dieselben Fragen für jede der abgetheilten Rlaffen der kleinen Mofterien auf.
  - XI. Dieje Rlaffen nun find
- n) die physicalische und amar
  - A) Optif, Dioptrif, Ratoptrif.
  - B) Sydraulit, Sydroftatif.
  - C) Electricitat, Centralfrafte, Magnetismus, Abtraction.
  - D) Experimental phyfik auf Luft und andere Objecte.

- 2) Die medicinische Rlaffe, wohin gebort
  - A) Anatomie,
  - B) Bemerkungen über Krankheiten, über Argnepmittel, Semiotif.
  - C) Bundaraney, Bebammentunft, dirurgifde Operationen.
  - D) Chymie.
- 3) Mathematische Rlaffe, babin nemlich
  - A) gemeine und bobere Rechenfung, Algebra.
  - B) Reine Mathematif, Civil-Militair . und Soiffs baufunft.
  - C) Mechanif.
  - D) Cpbaren . Lebre, Aftronomie ac.
- 4) Fur Die Raturbiftorie, als
  - A) Aderbau, Bartneren , Saushaltungefunft.
  - B) Thierreich, vom fleinsten Insecte an bis jum Menschen.
  - C) Erbarten, Steine, Metalle.
  - D) Kenntniß ber Wirfungen, und unbefannte Phanomene, Die ber Erdforper geigt.
- 5) Politische Rlaffe, babin gebort
  - A) Menfchenkenntniß, wogu bie großen Illumingten Materialien liefern.
  - B) Geschichte, Erbbeschreibung, gelebrte Geschichte, babin auch die Lebensläufe der Manner, deren Nahmen man trägt, abgeliefert werden.
  - C) Alterthumer, Diplomatif.

D) 98,



- D) Politische Geschichte bes Orbens, seine Schickfale, Fortschritte, Wirkungen, Unfalle in jesber Provins, Kampf mit andern ihm entgegen
  arbeitenden Gesellschaften. NB, hievon soll vorzüglich geredet werben.
- 6) Runfte und Sandwerter, nemlich
  - A) Mabter . Bilbbauer : Ton . Tang . Runft.
  - B) Rebner . und Dichefunft , lebende Sprachen , lateinisch und griechisch.
  - C) Uebrige fcone Wiffenfcaften, Luteratur.
  - D) handwerker.
- 7) Bebeime Wiffenfcaften und befondre Renntniffe.
  - A) Seltne Sprachen, orientalifde Sprachen.
  - B) Renntniffe gebeimer Schreibarten, folde ju ent ; jiefern, Pettidaften ju erbrechen, und fur bas Erbrechen ju bewahren.
  - C) Dieroglyphen, alte und neue.
  - D) Renntuiß geheimer Berbindungen, Freymaurer-Spfteme ze. mobin auch die Bemerkungen und Sammlungen ber Schottischen Ritter überges ben merben.

XII. Die eingelaufnen Abhanblungen werben fammte lich von dem Decan den fähigsten aus der Klaffe gegeben, die den schärsten philosophischen Geift, die feinste Unterscheidungekraft und ben Efprit de detail baben, um aus allem das Beste zu ziehen und ein ordentliches weite läusiges Spiem über den Beobachtungsgeist zu entwersfen. Der Decan schieft dem Provinzial diesen Entwurf seiner Provinz, und von da gebt er an den National. — Der National ist dann angewiesen, das weitere zu des sorgen, und demnächst bekommt der Provinzial das vollskändige Spstem über den Beobachtungsgeist zugeschickt. Dies theilt er unter seine Versammlung aus, läst in der Minervalklasse darüber den fähigsten Männern Unterricht ertheilen, die Leute zum Beobachten anführen und darinn üben. — Ueberhaupt soll man sich diesen Kunstzis mersten, von den Untergebenen und Unerfahrnen denen Hösbern und Denkern gute Materialien zum Bearbeiten in die Hände liefern zu lassen.

XIII. Saben die Mitglieder zum Beobachten die geberige Anleitung erhalten, fo merben von den Directoren ber verschiedenen Sader die Materien und Aufgaben zum Beobachten ausgeschickt. hier fan man der Direction nicht genug anmerken:

- T. daß von der Feinheit und Natharfeit der Aufgabe alles abbangt.
- 2. Daß alfo lauter practifche Materien gur Beobachtung ausgefest werden muffen.
- 3. Daß eine bestimmte Materie nicht im Allgemeinen, fondern febr individuell aufgeworfen werde.

4 Daf,

4. Daß, wenn ja noch in der Auflösung etwas dunfel, ober einer weitern Auflösung und Seobachtung nothig baben mochte, eine neue Aufgabe so viel und so lange darans gemacht werde, bis die Materie in ihren kleinsten Theilen erschöpft ift.

XIV. Da dem menschlichen Geschlechte am Leben und ber Gesundheit, bem Orden aber an Erbaltung seiner theuersten Mitbruder so unendlich viel gelegen ift, so kan der Orden seine Gorgfalt nicht genug ausdrucken, und muß alle Aerzite zu Erfüllung dieser heiligen Pflicht aufs nachdrucklichfte auffordern. Denker, daß es in euern Danden fiebz, ein einziges hofnungsvolles Kind, einem Sobn seine Eltern, dem Baterlande einen guten Burger, und der Welt einen ebeln Menschen zu geben oder zu nehmen; benkt, daß alles Gute, aller Schole, der daraus entsteht, euer Werk ift. (Zu biesem Eudzweck soll der Decan seben unster Aerzte auffordern

.x. über bie Gemiotit ju beobachten,

į.,

- 2. über bie Rrantheiten inebefondre, benen ber grofte Theil bee Menfchengefchlechte unterworfen ift, und welche noch bieber feiner gewiffen unfehlbaren Ruraut unterworfen find;
- 3. vor allen aber über bie fo fehr unverantwortlich vernachläffigten Kinberfrankheiten;
- 4. über bie Prafte und Burfungen gewiffer nugbarer Medicamente.

5. Es

- 5. Es foll jedem Arste aufgetragen werden, feine gange Lebenszeit bindurch, neben feiner gewöhnlichen Praxis, feinen ganzen Beobachtungsgeift auf eine gewiffe Arankhelt, ein gewiffes Beichen, ein gewiffes Arzneys mittel zu verwenden, und alle Beobachtungen zu Papier zu bringen. Je individueller die Arankheit, das Spitem, das Medicament ift, um defto verdienstvolster ift die Arbeit.
- 6. Alle medicinifche Beobachter merben baber erfuct
  - A. ihre Beobachtungen auch an Gesunden icon andufangen, und sich einen individuellen Menichen
    gand durchaubenken, auch die Anlagen au bemerfen, im gesunden Sustande Arankbeiten vorherqufeben; benn diese Dispositionen haben icon ihre
    mehr oder weniger au bemerkenden Spmptome.
  - B. Die Gefchichte, Die Philosophie eines bestimmten Ermprome au liefern.
  - C. Ben Krankheiten auf das genaueste bas gemeinfcaftliche, und wieder bas entscheidend speculativische ber Zeichen zu flubiren.
  - D. Den Sist ber Rrankbeiten nicht allezeit blos im Kerper, sondern auch in der Seele, in den Leis benschaften, im Alter, im Geschlechte, in der Leibebges ftalt, Nahrung, Jahrezeit, in den Ausschweisuns gen ber Jugend au suchen.

E. 34

- E. 3n erforschen, aus wie viel Ursachen bieselbe Rrankbeit entstanden, und bep Menschen überbaupt entsteben fan. Da nun die nemliche Rrankbeit, die aus verschiedenen Ursachen entsteben fan, auch verschiedene mit der Ursachen entsteben fan, auch verschiedene mit der Ursache korrespondirende ausserliche sichtbare Wirkungen bervorbringen fan; so muß er hier vorzüglich diejenigen Zeichen zu entdecken suchen, welche nur diese und keine andre Ursache anzeigen.
- F. Auf ben Gin ber Krantheit, auf ben locus affestus.
  - a. in ber Seele ober im Rorper,
  - b. in den veften ober flufigen Theilen u. f. f.
- G. Richt nur auf die Qualitat ber Arznep allein, fondern auch auf deren Quantitat.
- H. Ob er fich ficher auf bas Medicament verlaffen fan, ob bier nicht ber Gelt, Bucher ober Nach- läßigkeit der Apothekez etwas verfeben, oder gar fremde Dinge barunter gemischt habe. Er muß von der Reinigkeit, von der gebörigen Zubereitung des Medicaments Augenzeuge sepn, wenn er diese als Beobachtung geben will. Er muß das Medicament nicht aus Büchern, sondern immer auch daben aus eigner Erfahrung kennen.
- I. Er muß gemiß miffen, baß ber Tod ober bie Befundheit eine unfehlbare Wirfung feiner Arinep fep. Mithin muß er gemiß fenn

a. bef

- a. daß ibn ber Kranfe nicht bintergebe
- b. nichts nebenber brauche
- e. dies und nichts anders befommen habe, als was er ihm perordnet hatte.
- K. hat er eine Erfahrung gemacht, fo muß er folche mieberholen, unter allen möglichen Umftanden mieberholen, bamit er miffe, bag bie Wirfung unausbleiblich ficher fen, inwiefern bie Wirfung unter biefen Umftanden und Zufahen geandert worden. hier liegt ber wichtigste Gegenstand ber Beobachtung.
- L. Muffen feine Spfteme nicht auf die Natur gepropfe werden. Er muß die Natur felbst suchen.
  Der medicinische Director sett also mit sedem Sabre
  ein Zeichen, eine Krantbeit, eine Arznep dur Beobachtung aus. Mit Ende des Jahrs werden alle eingefendeten Beobachtungen an den Decan übergeben,
  in ein Ganzes gesetzt, und darauf entweder zu einer
  noch nähern Prüfung ausgeschickt, um es noch näher
  zu bestimmen, ober das Resultat in den Real-Kataloaus einzutragen.
- XV. Mit diesem Real-Latalogus bat es folgenbe Bewandniß: Jeber Presbyter balt nach feinem Sach ein Buch, darinn nach alphabetischer Ordnung die Dinge eins getragen finde über welche man wichtige Renntniffe gerfammelt hat 3. B. in dem Sache von geheimen Biffenichaf-

ten und Dieroglophen flebt unter bem Budfaben C. bas Bort: Creun, und etwa darunter: "Wie alt diefe Sieroglyphe ift bas findet man im Jahr - - im - gedrudten Werfe, Ceite - - ober einem Manuscripte Beplage M. - - Diefe Beplagen, oder vielmehr bie michtigften barunter, Die vorzäglichften Ausarbeitungen merben am Ende bes Sabre an bas National-Archiv in keientificit abgeliefert. Deswegen fommen jabrlich einmal alle Breaboter einer Proving auf der großen Conode aufammen, maden ein arofee Bergeichnig ber in Diefem Jahr gefammelten Beplagen an die National Direction, mofelbit es in den Sauptfatalog eingeeragen, und bamit ein Chas von Renntniffen formirt mird, woraus jeder befriedigt merben fann: benn baraus werben bie Regeln abstrabirt, und mas noch fehlt, weitere Beobachtunges Aufgaben, wie ichun ermabnt worben, ausgeschrieben, um nefte Gabe au befommen. Diefe Regeln werben gefunden burch geschickte hinmegmerfung alles besondern Indinibuellen und Benbehaltung bes unter allen Gallen liebereinstimmenben. Rach biefer gefundnen Regel werden bie icon vonbandenen Spfteme unterfuct, genruft. Berben mehr folde Regeln gefunden, fo muffen fie geordnet, mit einander verglichen werden, und aus ibret Bergleichung findet man neue allgemeine Gape, bis ends lich nach und nach ein unbetrügliches Softem fich bilbet und entstanden it.

XVI.

XVI. Auf ahnliche Art wird in der Chymie, Phyfit, Deconomie, Menschenkenntniß zc. verfahren. Co bestellt bie Priesterklaffe 3. B. in ihrer Proving Leute, welche

- 1. Provingial . Borter fammeln,
- 2. Runftworter aufichreiben ,
- 3. jeben Tag Die Witterung genau beobachten und aufzeichnen, 3. B. ben Grab ber Sige, Ralte, Regen,
  Gonnenschein, Schnee, Nebel, Morgenrothe, Nordlichter, Gewitter. Diese Wetter- Tabellen werden
  verglichen, baraus für die Physik und Deconomie
  Schlusse gezogen.
- 4. Sterb. Geburts. Tabellen mit Anmerkungen bes MIters, Geschlechts, ber Krankheit, ber Jahrezeit.
- 5. Die verschiednen Erdarten, Gemachte jedes Landes, Bodens barinn fie machfen, Berfteinerungen.
- 6. Entbedungen, welche die Schottischen Ritter in Anfebung ber Freymaureren glauben gemacht au haben,
  bamit man wiffe, welche D. auf bem rechten Wege
  find (ober nicht?) und also beffer unterrichtet werben muffen.
- 7. alle Arten von naturlichen Zaubermitteln, chymifchen Einten , Chiffres zc.

XVII. Go viel aber bie Geschichte betrift, so wird in jedem Lande, vorzuglich von benen, die bagu Luft basben,

ben, die Gefdichte bes Landes beforgt; damit es aber nicht-an guten achten und unparthepifden Befdichtfcreis bern fehle, fo fiellt ber Deranus

- 1. in feber Provins einen ober mehrere Befchichtfcreie ber an.
  - 2. Diefe balten fich wie die alten Annaliften und Rronitfdreiber über Die laufenden Zeiten ein eigen Caabuch.
  - 3. Das Gewiffe und Ausgemachte wird ohne Schmuck eingetragen; die gebeimen gewiffen ober vermuthliden Triebfebern ber Danblungen werben in ben Angmerkungen nicht übergangen.
  - 4. Man mertt fic auch baben an, in wie fern man fola des aus eigener ober fremder Biffenfchaft bat.
  - 5. In diefen Anmerkungen sammelt er vorzüglich Anecboten auf historia arcana.
  - 6. Der Annalift muß baber ein in den Weltbegebenheiten erfahrner, icharffebenber, genau corresponditenber Mann fepn, ber bey hofen und Großen Butritt hat, und geschickt zu forschen weiß.
  - 7. Auch Anechoten von altern Begebenheiten verbienen angemerft zu werden.
  - 8. Gine befondre Arbeit des Annalisten ift die genaue Raracteristung der bep feiner Befdichte auftrettenben

- ben Bersonen. Dies geschieht am beften burch Amführung solcher Sandlungen auch aus dem Privatleben seines Helben, woraus jeder Bernünftige auf
  den Karacter schließen kann. Der Annalist erzählt
  also blos zwar im detail, raisonnirt aber, sehr wenig;
  benn jedes Urtheil verrath seine Leidenschaften.
- 9. Der Annalift sucht weiter in ber Geschichte des Landes jeden murdigen auch noch so vergessenen Mann aus dem Staube hervor.
  - 10. Diefe Nahmen merben bem Provinzial einberichtet, melder die Mitglieder feiner Proving bamit benennt.
  - underblichfeit jedes guten Mannes, welche er auch nur durch Privattugend verdient, verankaltet der Decan für die Provins durch Hulfe sciner Secretarien einen eignen Kalender, in welchem bey jedem Tage des Jahrs der Nahme eines berühmten Mannes aus diesem Lande angemerkt ift, und solcher nach Verschies denheit seiner Handlungen zur Nachahmung oder zum Abscheu vorgestellt wird. Diese Urt von Apotheose ist der D. jedem auch noch Uebersedenen, Verkannten schuldig, und jedes Mitglied des D's hat darauf Ansspruch zu machen.
- 22. Bon Beit su Beit wird ben Minervalfirchen Rach.
  richt von ebein, offentlich in ber Berfammlung be-

Fanne gu machenden Sandlungen gegeben. So wie im Gegentheil folechte, felbft von den Bornehmften bes Reiche begangne niederträchtige Sandlungen laut ausgeschrieen werden.

XVIII. In dem Jace ber Menfchenkenntniß foll, wenn die Aften über eine Person, der Lebenslauf, entworfene Karacter ic. an die Priesterklasse abgeliefert wird, von dem Decan dem Director dieser Jacultat aufgetragen werden, hieraus Folgerungen zu ziehen. Wenn dieser darüber Anfragen bep den Untergebenen austheilt, so soll er den Nahmen des Mannes, von dem die Rede ift, versschweigen. Es soll aber untersucht werden

- 1. die herrichenden Leidenschaften und Ideen eines Denfchen.
- 2. Das Entfteben und Bachfenr biefer Leibenfchaften.
- 3. Die Ideen, fo er fraft feines Karacters am erften annehmen und verwerfen werde.
- 4. Bie eine gemiffe Reigung ben biefem Menfchen nach biefen datis konne ermedt ober geschwächt werben ?
- 5. Welche Personen im D. man bagu am fabigften nuten fonne?
- 6. Wie er über Religion und Staatsverfaffung bente ?
- 7. Db er fo weit gefommen fen, alle Borurtheile abaulegen, nur die Wahrheit, felbft gegen fein Intereffe aufausuchen?

- 8. Db er obne Gigennut aller Urt Standhaftigfeit und Anhanglichfeie genug besite?
- 9. Wenn eins von biefen Studen fehlen follte, wie ibm foldes, und burd men bepaubringen fep ?
- 10. Bu welchen Memtern im Staat und im D. er tauge lich , wobu er nuglich fepn tonne ?

Wenn alle Bemerkungen gesammelt, durch bie data was dem Karacter und Lebenslauf erläutert, und so ber eichtigt worden, so wird denn im allgemeinen ein Gutachten aufgesetzt, und durch den Decan an den Provinzial eingeschickt, woraus man sehe, ob dieser Mann ein moraelischer, uneigennüßiger, von Vorurtheilen freper, wohltdicher, uneigennüßiger, von Vorurtheilen freper, wohltdieger, dem D. zu irgend einem, und zu welchem Bweck, nüblicher Mann sepe. — Aus diesen vielfältigen Bemerekungen aber werben allgemeine Acgeln und Maximen zur Menschenkenntniß abgezogen, gesammelt, in den Realkaetalog eingetragen und eingeschick.

XIX. Da nun dem Beobachter nichts klein fenn foll, ja vielmehr die Natur im kleinften fich am mehrften offen, bart; da ferner der Beobachter feinen Gegenstand auf allen Seiten beobachtet, gegen viel andre Erfahrungen balten, vergleichen kan, um das Uebereinstimmende und das Absweichende zu finden, auch daben nicht aufrieden fenn foll, wenn er die Uebereinstimmung nur unter zwep oder brep Begebenheiten gefunden; so muß

E. ice

- T. feber Bebbachter vom Ginfachften ausgeben, und bann erft sufammenfegen.
- 2. Seine Entbedungen burch fo viel gatte rechtfertigen laffen, ale nur moglich ift.
- 3. Er muß miffen, bag jebes Uebereinftimmende auch feine Berichiebenheiten bat, und alfo auch eine neue Beobachtung erfordert.
- 4, Daß er nicht auf die Qualitat allein feben muß, fondern auch auf die Quantitat, ben Grab mit allen Berbaltniffen au verfuchen.
- 5. Er muß nicht dem Einfachen etwas ale eine Wirfung auschreiben, was die Wirfung des Jusammengeseten ift. Er soll die Bestandtheile seines Gegenstandes genau kennen, und wisen, was jeder allein, was alle zusammen wirken.
  - 6. Dann fuce er alles Aehnliche wieder zu vergleichen, zu unterfcheiben, Schluffe, Regeln bavon abzusieben.
  - 7. Er mendet bie gefundnen Regeln wieder weiter an auf alle Balle:
    - A. um feine Regeln gu beftarfen,
    - B. Ausnahmen und Abweichungen ju finden,
    - C. Die Urfachen und Wirfungen der Ausnahme du finden.
    - D. in dem Dinge bas Wefentliche von dem Bufallis gen au unterfcheiben.

8. Diese

- 8. Diefe Regeln muffen mit andern gefundnen vergliden,
- 9. bas Uebereinftimmende diefer verglichnen Regeln au einer bobern gemacht werden,
- 10, diese hobe neue Regel wieder auf einzelne Falle angewendet, und baraus Schluffe und Folgerungen gemacht,
- 11. Und wenn es noch weiter möglich, wieder mit andern schon gefundnen so lange verglichen (werden), bis er endlich von einem einzelnen Factum bis dur höchsten metaphysischen Wahrheit hinauskomme. Denn: Unser ganzes Wiffen beruhr auf richtige Sacta, auf richtige Schlässe, und richtige Anwendung auf andre Salle. Ift daher unser Wiffen irrig, so muß der Sehler im Sactum, im Schließen oder im Anwenden liegen. Der Beobachter kan mithin sich nie genug von der Richtigseit des Factums versichern.

XX. Da auf foiche Art viel, und immer allgemeine Regeln nach und nach in jeder Wiffenschaft, und am Ende selbst die in mehreren Wiffenschaften gemeinschaftliche hauptregeln gefunden werden; so ist aufdiese Art der D. in jeder Provins und im Gansen mit der Zeit in den Stand gesetz, in jeder Sache Erfindungen zu machen, neue Spsteme aufzustellen, in jedem Fache ausnehmende Proben seiner Erfahrungen an den Tag zu legen, und sich bep der Welt auch in den untern Wiffenschaften und Run-

fen

ften in ber Achtung eines mabren Behalteniffes aller menichlichen Ertenneniffe au erhalten.

XXI. Durch ben Fleiß ber erfahrnen Mitgliebet merben alfo bie Bruchftude gereinigt, zusammengefest, und
so entftebt nach und nach selbst durch Mitmurtung der Unerfahrenften in jeder Provinz das herrlichte miffenschaftliche Gebäude, nicht blos im Gehirn eines Menschen ausgebrütet, sondern auf die Natur selbst gebaut, und durch
bie geheimen Renntniffe der bebern Obern berichtigt, fofern es sich thun läst.

XXII. Diese gesammelten Kenntnisse können gum Theil mit Erlaubnis der hobern Obern gebruckt werden; aber dann werden sie nicht nur nicht an Brofane ausgestheilt, sondern da sie nur in den Ordensbuchbruckerenen berausgegeben werden; so werden sie nur nach Berhaltenis der Grade den Mitgliedern bekannt gemacht, und solche darinn von den Mittel. Obern unterrichtet.

XXIII. Dieß ift alfo biejenige Gefellschaft, in welcher die Erkenntniffe großer Manner und ihre Erkahrungen nicht mit ihnen au Grabe geben, wo fie noch in aller Starte können auf andre gebracht werden, wo man anfangen muß dort wo der große Geift aufhörte. Aber das mit diese wurdigen Arbeiter nicht um die Ehre ihrer Entbeckung gebracht werden, so soll jeder von ihnen gefundene Sah, jede Maschine ober andre Entdeckung zu embene Sah, jede Maschine ober andre Entdeckung zu embe

gen Beiten ben Rahmen bes Erfinders führen, und fein Andenken ben Nachtommen beilig werben-

XXIV. Aber aus biefer Ursache ifts auch keinem erlaubt, biefe feine Entdedung außer bem Orden bekannt au machen, damit er ben Orden nicht aus dem Besite bes Geheimnisses setze, welches er durch Anleitung desselben gefunden. Es ift billig, daß er bemselben dasjenige allein überlaffe, was er ohne denselben nie so vollfommen würde gefunden haben, und kan also ein über diesen Gegenstand geschriebenes Buch ohne Erlaubniß der Obern nie gedruckt werden; daber alle zu druckende Werke die Bewilligung des Provinzials haben sollen, und muß von bemselben nach geschehener höhern Anfrage bestimmt werden:

- u. Db bas Buch von ber Art ift, bag es in ben gebeis men Druderepen und sonft nirgends darf gedruckt werden?
- 2. Welche Bruber es lefen burfen, indem er alebenn fur die Austheilung forgen, und ohne einen Schein von ihm fein Exemplar ausgetheilt wird.
- 3. Wie man es anzufangen habe, benjenigen Mitglies bern, welche man etwa auf irgend eine Art vom D. ausschließen wollte, neben den Abschriften auch gebruckte Werke wieder aus den Sanden zu spielen, als worüber die Local. Obern instruirt sind.

XXV.

XXV. Der Orben fan nicht ben Vorwurf bes Reibes verdienen, wenn er feine Einsichten nicht gemein macht, benn

- 1. fieht jedem guten Mann ber Eintritt in den Orden, und ber Genuß gleicher Ginfichten offen,
- 2. er meiß am beften, wem fie nugen,
- 3. laft allen Menfchen bes Erdbodens ben Rugen felner verborgnen Beisbeit willig empfinden,
- 4. und leidet nicht, daß irgend eine Reuntnig verloha ren gebe.

XXVI. Wie groß übrigens ber Ruben davon ift, wenn gewisse Kennenisse (wir reben bier selbst von benen, welche dem größen Theil der Menschen nüblich und
begreistich sind) mit Auswahl, Borsichtigkeit, Boebereis
tung und Klugbeit ausgetheilt, und nicht eber ausgetheilt
werden, dis man sie ganz bestimmt entwickelt, und auf
weste Grundsche gebracht bat, daran wird kein Bernünstiger zweiseln, und wie sehr viel mehr Kraft hat man nicht
über den gemeinern Theil der Menschen, wenn man sie
durch den Reith der Neugier sessen und ihre Begierbe zum
Bunderbaren zu edeln Zweden tenken kan! Was würde
nicht eine Gesellschaft ausrichten können, die z. E. in dem
elnzigen Bestige der Kenntnis von der Electricität wäre?

XXVII. Und fo werden denn alle Erfindungen, die fonft ein Werk bes Bufalls maren, aus der Natur felbft auf fichern

fidern Wegen entlehnt, burch bie Weisheit erfahrner Manner berichtigt, und jum Rugen bes Menfchengesichleches in jedem Zeitalterfo allgemein gemacht, als nach ber Lage ber Sache und bem Grabe ber Kultur möglich ift.

XXVIII. Die Aebeit unfers Prieftetftandes aber ift, biefen Grad ber Kultur und Aufflarung nach unferm Plan su lenten. Ueber bas Bedürfniß des Zeitalters und ber Gesend muß baber reifich nachgedacht, auf ben Synoden gerratbichlage, ben ben Obern um Berichtigung nachgefragt werden, und muffen flets neue Plane entworfen und eins geführt werden:

- 1. Wie man die Sante in Erziehungswesen, geiftliche Regierung, Lehr. und Predigt. Stuble in ber Proving bekomme.
- 2. Ein Presbyter foll fich ben jedermann den Ruf der bochften Auftlarung zu verdienen wiffen. Wo er gebt, frbt, fist, lebt und webt, da ftrable ein Nimbus mabren bellen Lichtes um fein Haupt, und erleuchte den Haufen um ibn ber. Man balte es für ein Glud, aus feinem Munde reine Weisbeit zu lernen. Er greife aller Orten, aber genau nach der erhaltnen Voreschrift und mit Seinheit und Betracht auf die Personen, mit denen er redet, das Vorurtheil an; doch bute er sich, sein Wiffen ungebeten auszukramen, und für einen Marktschrever oder Schwäher zu gelten.

3. Da

- 3. Da in ber Litteratur mehrentheile ju einer Beit gewiffe Grundfabe allgemein Dobe und von ben fcmadern Ropfen nachgelallt merben, fo bag zumeilen religiofe Somarmerepen, bann Empfindfamkeit, bann Krepgeisteren, bann unschuldiger Schaferton, bann Rittermerf, bann Belbenlieb, bann Geniemefen u. f. f. bas gange Bublicum überfcmemmen; fo foll man beforgt fepn, unfere auf allgemeines Bobl ber Menscheit gebenben Grundfate auch gur Mobe au machen, bamit junge Schriftsteller bergleichen unter das Bolf ausbreiten und une, ohne daß fle es miffen, dienen. Man foll alfo großes marmes Intereffe fur bas gange Menfchengefclecht predigen, und bie Leute gleichgultiger gegen bie engern Berbaltniffe machen, infofern fle mit ber groften Boblfahrt ber Belt firei. Co geigte Jefus ben jeber Belegenbeit, mie menia ibn feine Samilie in Bergleichung mit ber groffen Beltfamilie intereffirte. Daruber lefe man Matth. 10, v. 37. Go auch auf ber Bochzeit ju Cana und vielen andern Stellen.
- 4. Es muß auch bafür geforgt werben, bag bie Schrift ten unferer Leute auspofaunt und von feinen Regenfenten nicht verbachtig gemacht werben-
- 5. Gelehrte und Schriftsteller, welche ben unfrigen abnliche Brundfase lehren, foll man ju gewinnen suchen, wenn

wenn fie fonft gute Menfchen finb, auf bie Lifte bee Anguwerbenden gu feten fuchen, beswegen ein Bergeichnift folder Leute von dem Decanus ju halten und bon Beit ju Beit eingufchiden ift.

XXIX. Man foll ben Orden den unterften Rlaffen fo beilig zu machen wiffen, bas z. B. eine Berficherung ben ber Stre des Ordens ihr hechter Schwur fep.

XXX, Die Spnoben, wovon vorber Erwähnung gesscheben, werden menigstens jabrlich einmal an dem besquemsten Orte der Propinz gehalten, auf denselben alles Wichtige einige Tage bindurch verbandelt, die Aufnahmen vorgenommen, und da außerdem die Presbyter der Provinz nicht immer zusammenkommen können, so wird auf diese Zeit alles erspart und vorber aufnotirt. Die Tage, da keine Aufnahmen sind, erscheint man, um alles Aufsehen zu vermeiden, ohne priesterliche Aleidung. Die Beit der Synode wird nach vorbergegangner Perabredung vom Decan ausgeschrieben. Kan man öfter zusammenskommen, desto besser. Uebrigens soll jeder Presbyter eisnen ordentsichen Briefwechsel mit dem Decan unterhaltenz dieser nimmt auch ihre Q. L. ein und schickt sie unerbroschen an die höhere Alasse.

XXXI Die Bresbyter brauchen keinen Berfammlungen der untern Rlaffen benzuwohnen, außer daß in jedem gebeimen Kapitel einer ift. Sie konnen aber auch nach Gefallen alle Verfammlungen und Confrequentiren, felbft ben ben Liebesmalen gegenwartig fenn; nur nicht ate Brice fer gefannt ober gefleibet, und burfen fie feine Memter baben, ober fich in Geschäfte mifchen.

XXXII. Ben außerordentlichen Sallen fan der Decan auch jungere Ordensbrüder, von deren Treue er verüchere ift, welche auch die hebern Grade noch nicht befommen können, zu den Geschäften und Versammlungen der Priesster zulaffen. Diese beißen Acolythi, tragen die Priesker Aleiber, nur turzer, das Haupt entbloßt. Sie assistien ben ben Synoden, werden zu litterarischen Geschäften, Brieswechseln gebraucht, und ohne weitere Zeremonien in der Synode auf die Verschwiegenheit verpflichtet.

Benn diese Instruction verlesen ift, so bat die gante Beremonie ein Ende, und wird diese Spnodal. Bersamm-lung also gefcoloffen, daß der Decanus noch einmal vor ben Altar trete, da dann alle auffteben, worauf er beide Arme und Hande vorwarts ausstreckt und spricht: Sepb gescont, erleuchtet, gebet bin im Frieden!

Nachriche von Weihung eines Decani.

Wenn ber untern Priefterflaffe ein Decan porgefest werben foll, fo geschieht bies entweder beb ganggantlicher neuer Einrichtung biefer Rlaffe in einer Provins, ober nach Absterben oder Abgang eines vormaligen Decans. Im ersten Gall beforgt allein der Provinsial, vermöge böbern Auftrags, diese Ernennung; im andern fordert er darüber die Vota der sämmtlichen Priester der Provinz ein, berichtet an die böhern Obern, und sest, wenn das Subject bestimmt ist, die Synodal-Versammlung an. Der Decanus muß ein Mann aus den böhern Graden des Ordens seyn, und wie es sich versteht, alle erforderliche Eigenschaften und gründliche Kenntnisse haben.

Ben ber Seperlichkeit find außer ben übrigen Presby. tern gegenwärtig

I. Plenipotentiarius

2. Primus Praepositus

3. Secundus —

4. Delegatus patrinus
(Bathe)

5. Neo - Electus.

Alle in priefterlicher Rleibung; die erften vier haben Rreuge auf der Bruft, der Neusers

mablte noch nicht. Sein funftiger Mantel liegt auf

bem Altar.

Der Plenipotentiarius tritt vor den Altar, mit dem Gefichte nach dem gegen überfiebenden Reu-erwählten, an deffen linken Seite der Pathe fiebt, die beiden Prapositiaber fieben vor dem Plenipotentiarius mit dem Gesicht gegen ben Altar.

Delegatus: Aperi, Domine! os meum,\*

Prim. praepof. (wiedetholt dies) Secund. praepof. gleichfalls.

Plenipotent: Fili mi, quid postulas?

Delegatus: Ut Deus et Superiores nostri concedant nobis Decanum hunc, quem ad te duco, Fratrem N.N.

Plenipotent: Quid vebis complacuit in illo?

Delegatus: Modestia, morum integritas, scientia, benevolentia et ceterae virtutes.

Plenipotent: Habetis decretum?

Delegatus: Habemus.

Plenipotent : Legatur.

Delegatus liest mir souter Stimme: Reverendissimo N; N. Sedis dignitate conspicuo, credimus non latere, quod nostra provincia suo sit viduata decano. Qua siquidem solatio proprii destituta decani communi voto atque consenso Superiorum elegimus nobis in decanum fratrem N. N. Presbyterum nostrae provinciae, maioris ordinis verum utique prudentem hospitalem moribus osnatum, sagientem, illuminatum et mansuetum. Deo

<sup>\*</sup> Anm. Diefes bier vorkommenbe Latein ift bin und wieder feblerhaft. Man bat aber alles bem Original gemäß liefern und nichts abandern wolfen.

et Superioribus nostris, per omnia placentemque ad celsitudinis vestrae dignitatem deducere, curavimus unanimiter postulantes et observantes a vestra Celsitudine nobis illum Docanum consirmari, quatenus austore Domino
nobis velut idoneus Decanus praeesse valeat, vt prodesse nosquo sub ejus sapienti regimine in securitate ac
quiete magnis scientiis, aliisque operibus curare possimus. Ut autem omnium nostrum vota in hanc electio,
nem convenire noscatis huic decreto propriis manibus
roborando subscripsimus (von allen Presbytern der Pros
ving unterschrieben.)

Plenipotent: Videte, ne aliqua fraus vel dolus lateat.

Delegatus: Absit!

Plenipotent: Ducatur.

(Der Reuerwählte wird vor den Altar geführt, amischen den beiden Prapositen gestellt, und der Pathe tritt binter ibn.)

Neo - Elettus : Aperi, Domine! os meum.

Praepof. 3. (wiederholt dies) Praepof. 1. (gleichfalls.)

Plenipotente: Fili mi, quid postulas?

Neo-Eleums: Reverendissime Domine! Confratres mei elegerunt me, sibi esse Decanum.

Plenipotent: Quo honore fungeris?

Neo - Elettus: Presbyteratus maioris.

Pic-

Plenipotent: Quos annos habes in Presbyteratu?

Neo-Elelius: tres, quatuor etc.

Plenipotent: Habuisti directionem aliquam ?

Neo - Elettus : Habui.

Plenipotent: Qualem ?

Neo-Elettus: In ecclefia minervali, vel in directorio illuminatorum minorum etc.

Plenipotent: Disposuisti domui tuae?

Neo - Elettus : Dispolui.

Plenipotent: Nosti, quanta sit decani cura: quanta requiratur diligentia et sidelitas, et qua poena insligantur insideles et delatores?

Neo - Elettus: Doce me Domine!

Plenipotent: Ego austeritate Superiorum industus, admoneo te, ut pacem, quietem, diligentiam et amorem inter Presbyteros tibi subditos conservare curam habeas vt inferiorem benevolentia et debita cura dirigere complaceas. Firmiter sub unterminatione anathematis inhibeo tibi, ne quid de scientiis occultis, vel secreta tibi revelanda abducas, surripias, vel alicui profano communices, sed ea cum quiete possideas, et maxima cum cura custodias.

Si tu autem aliquid attentare praesumseris, maleditus eris in domo et extra domum, maleditus in civi-

tate et in agro, maledictus vigilando et dormiendo, maledictus manducando et bibendo, maledictus ambulando et fedendo, maledicta erunt caro et offa, et fanitatem non habebis a planta pedis usque ad verticem. Veniat tunc super te maledictio hominis quam per Mossen in lege filiis iniquitatis Dominus promisit. Deleatur nomen taum in libro viventium, et cum justis non amplius scribatur. Fiat pars et hereditas tua cum Cain fratricida, cum Dathan et Abiram, cum Anania et Saphira, cum Simone mago et Iuda proditore. Vide ergo ne quid secris, quo anathema mereris.

Neo - Eledus: Abfit Domine!

Ploniporent: Accedite (Gie tretten fammtlich noch naber jum Altar, auf beffen unterften Stuffe ber Reuermablte niederkniet.)

Delegatus: Reverendiffime Domine! Postulant admodum per me delegatum Presbyteri omnes vt hunc praefentem N. N. ad onus Decani sublevetis.

Plenipotent: Scitis illum effe dignum!

Delegatus: Quantum humana fragilitas nosse sinit, ut scimus et credimus, illum dignum esse.

Plenipotent: Quia ergo omnium in te vota conveniunt, confirmaris.

Neo - Elettus : Praecepifti Domine!

Plenipotent: (legt die Hand auf des Neuerwählten Haupt.) Dilecto nobis fratri et Decani falutem in Domino sempiternam. Quoniam, ut credimus et scimus.

Pres-

Presbyteri hujus provinciae fratres nostri te elegerant Decanum et Superiores usque pendentes petierunt confirmari et ideo auxiliante Domino et austoritate Superiorum per manus nostrae impositionem, Te Decanum confirmavimus (Er nimmt die Sand wieder von ibm) Tu autem frater cariffime scias, te maximum pondus fuscepisse laboris, exhortamur ergo dilectionem tuam. vt fidelitatem, quam in ingreffu Ordinis promififti, et dein saepius promissionem renovasti, inviolabiliter custo-Nam fidelitas omnium virtutum fundamentum eft. Scimus quod ab infantia literis es eruditus, et scientiis edocus. Attamen breviter ad nos pervenisti, et multa tibi adhuc occulta, quae tibi revelata funt. cave, ne secundum Apostoli sententiam in superbiam elatus in iudicium incidas inimici scientiae tuae, et virtute nec confidas, quia neque Samsone fortior, nec Davide fanctior, nec Salomone poteris effe sapientior.

Scriptores veterum Philosophorum et Sapientum faepius lege.

Si potest fieri, lectio haec in manibus tuis, maximeque in pectore tuo semper interrumpat ad instar namque speculi anima tua in ipsam sedulo respiciat, ut vel quae incorrecta sunt corrigat, vel quae pulchra sunt exornet. Disce, quod sapienter doceas amplectens, cum secundum doctrinam sanam est, ve possis exhortari in doctrina sua, et eos qui mala side contradicunt, arguere. Nec consundantur opera

Lunt

tua sermonem tunm. Vita igitur tua irreprehensibilis sit. in ipsa fratrum inseriorum regulam sumant, ex ipfa videant, quod diligant, cernant, quod imitari festinent, ut ad exemplum tuum omnes fideli studio vivere compellantur. Sis ergo fubiectus. Tuis folicitudo laudabilis. Exhibeantur cum mansuetudine disciplina, cum directione correctio. Iram benignitas mitiget, benignitatem zelus exacuat. Ita et alterum ex altero condiatur, vt nec immoderata ultio ultra quam oportet, affligat, neque iterum frangat Decanum remissio disciplinae. Itaque boni te dulcem, pravi asperum sentiant correptorem, in qua videlicet correptione hunc effe ordinem noveris observandum et personas diligas, et vitia persecuaris. ne si aliter agere fortasse volueris transcat in crudelitatem correctio vt pendas per irremissam iram, quod emendare per discretionem debueras.

(Die Prapositen bangen ibm den Mantel um).

Sit in te amabilis dulcedo, prudentia, mansuetudo et sapientia. Iniuste oppressis desensio tua subveniat. Illis autem qui oppriment, vigor tuus efficaciter contradicat. Nullus te savor extosiat, nulla adversitas attristet, id est, ut nec in prosperis cor tuum elevetur, neque in adversis in aliquo deiiciatur. Sed omnia et in omnibus caute et cum discretione agere Te volumus, ut absque reprehensione ab omnibus vivere comprobetis (Er segt ihm nochmals die rechte hand auf) Sicut nos Hermon, qui descendit in montem Sion, sic descendat super te Dei summae sapientiae benedictio!

(Er ftebt auf.)

B. Rici.

## Regentengrad.

B. Rleiner Regentengrad. Princeps.

Rachstehende Abschrift ist mit einem von den Erl. Obern documentirten und besies gelten Exemplare vollkommen gleichlautend, welches hiermit durch Vordrückung des Siegels der zweiten Deutschen National, Inspection bekräftigt wird. Edeka 1152. Jesbeds.

Philo.

(L. S.)

Nachs

## Rachricht an den Provinzial megen Ertheilung biefes Grabes.

- Senn einer unter ben Breebptern vorzuglich gefcidt fdeint, an ber politifden Direction bes Orbens Theil nehmen au tonnen; wenn er Beltflugheit mit Krepheit im Denfen und Sandeln, Borfichtigfeit mit Rubnheit, Rachgiebigfeit mit festem Ginn, Gefchidlichfeit und Renntnig mit Ginfalt und gerader Bernunft, Driginglitat mit Ordnung, Große bes Beiftes mit Ernft und Burde verbindet; wenn er au rechter Beit ichweigen und reden fan; wenn er magig und verfcwiegen ift; menn er au geborden und au befehlen verfieht; wenn er pon feinen Mitburgern geliebt, geachtet und gefürchtet ift: menn er eifrig und ganglich an dem Orden bangt, bas Befte bes Gangen und beriBelt immer vor Augen bat; bann und nicht eber barf ibn ber Provinzial in ben Regentengrad bem Rational, Infpector vorfchlagen. Doch ift baben au merken:
- 1) Man foll fo fparfam als moglich mit Ertheilung biefes Grabes fepn,
- 2) So viel es thunlich frepe von Furften unabhangige Leute bagu nehmen.

3) Vor-

3) Borzuglich foiche auszusuchen, die fich oft erklart baben, wie unzufrieden fie mit den gewöhnlichen menscheichen Gincichtungen find, wie sehr fie fich nach einet bestern Regierung der Welt febnen; und wie febr die im Kleinen Priestergrade ihnen eröffnete Aussichten ihre Sees len mit Hofnung erheitert baben.

H. Wird von dem National-Inspector in die Beförderung eines solchen eingewilligt, so sucht det Provinzial nochmals schriftlich oder mundlich den Candidaten über einige seiner Grundsähe, über welche man noch
aweifelhaft sepn könnte, zu erforschen. Zu diesem Ende
ließt et die sämmelichen Acten über seine Verson forafältig durch, nemlich wie seine Berbaltniffe sind, wie er
stuffenweise auf die verschiednen Fragen geantwortet bat,
wo es noch sehlen möchte, worinn er seine Starke, und
worinn er seine Schmäche bat u. s. w.

111. Nach dem baraus folgenden Resultat trägt er ibm auf, eine Ausarbeitung über einen Gegenstand au liefern, worüber er sich nicht deutlich genug erklärt bat, 3. B.

1) Bare eine Gesellschaft verwerslich, welche, bis einft die größern Revolutionen der Natur reif maren, solche Lage erfunden, durch welche die Monarchen der Welt auster Stand gesetzt wurden, Boses zu thun? Auch wenn sie wolten, doch nicht könnten? eine Gesellschaft, welche im Stillen den Misbrauch der oberften Sewalt hindert? Ware es nicht möglich, daß durch diese Gesellschaft die Staaten sellsst ein Status in Statu wurden?

- 2) Ift ber Einwurf bagegen, daß eine folde Gefellschaft leicht Misbrauch von ihrer Gewalt machen könnte, nicht aus folgenden Gründen ungerecht? Machen nicht unfte jetige Staatsregierungen täglich Misbrauch von ihrer Macht, ob wir gleich bazu schweigen? Diese Macht nun ist doch wohl nicht so sicher, als in hen Sanden unsserer Mitglieder, die wir mit so unendlicher Mühe bilden? Wenn also ein Regiment, das Menschen stiften, unschählich seyn kan; welches ist es wohl mehr, als unseres, auf die Moralität, Vorsicht, Klugheit, Freyheit und Tugend gestützes?
- 3) Bare es alfo nicht ber Mube werth, ben Berfuch zu machen (mochte es auch eine Chimare fenn) ein foldes allgemeines Sitten - Regiment einzuführen?
- 4) Ift die Frepheit, jeben Augenblid aurudtreten gu.
  tonnen, bas Glud, geprufte und gemablte Obern gu baben, die fich gum Theil felbft einander nicht kennen, folge lich nicht gum gemeinschaftlichen Betrug verbinden konnen, die auch durch die Furcht vor den schon eriftirenden Staaten von allem Bofen abgehalten werden, ift dieß alles nicht schon Sicherheit genug? auch für einen Zweister?
  - 5) Und giebt es nicht vielleicht noch andre gebeime Mittel uns gegen den Misbrauch der Gewalt, welche unfer D. ben Obern giebt, au fcugen? und welche fonneten biefe Mittel fepn?

6) End.

- 6) Enblich tan ber Despotismus (mare es auch ber Defpotismus) folder Leute gefährlich fepn, die von dem erften Schritt an, den ein Novise im D. thut, nichts als Aufflärung, Freyheit und Tugend predigen, folglich um fo weniger verdächtig fepn tonnen, da fie, wenn fie gefährliche Absichten hatten, sich ihre eigne Maschine sehr zwedwidrig zubereitet hatten.
- IV. Wenn ber Presbyter diese ober abntiche Fragen gut beantwortet bat, so schidt ber Provinzial seine Auffahre an den National : Inspector, und wenn berfelbe nochmals in seine Aufnahme einwilligt, und die Acten zurudgeschick hat, so bestimmt ber Provinzial die Zeit des Convents zu seiner Aufnahme.
- V. Sodann wird bem Candidaten angedeutet, daß, ba er von nun an Papiere von größerer Wichtigkeit im Saufe haben wurde, er eine schriftliche bundige Dispossition machen, und bep seiner Familie oder gerichtlich niederlegen, wie auch dem D. davon Nachricht ertheilen solle, wie er es im Kalle eines schleunigen Todes mit seinen Briefschaften wolle gebalten baben. Er muß sich auch von dem Gerichte oder der Familie einen Empfangeschein geben lassen.

VI. Wenn die Regenten der Provins an dem Orte versammelt find, so wird Tag und Stunde der Aufnahma angesetzt.

Ricual

## Ritual ben der Aufnahme.

I. Der Ort bat drey Zimmer. Im letten ift Etue' fenboch ein rother reich verzierter Thron himmel, una ter welchem ein Seffel von eben der Farbe für den Proponialal fieht; rechter hand ift eine etwa 6½ Souh bobe weiffe Saule, auf welcher eine Krone, roth und Gold, auf einem rothen Kiffen liege, an der Saule aber hangt, wie eine Trophde, ein hirtenstab von weissem Holde, und ein naturlich nachgeabmter Palmaweig.

Linker hand fieht ein Tifch, roth bedeckt, auf wele dem die Rleidung bes Regenten liegt. Diese Kleidung ift folgende: Ueber dem Rode wird eine Art von Kureras ober Bruftschild, aber nur von weiffem Leder gentragen, worauf ein rothes Areun fieht.

Ueber demselben ein offener weiser Mantel mie Erameln, auf welchem auf der linken Bruft das rothe Kreut geheftet ift. Die Ermel haben fleine rothe Aufaschläge. Uebrigens ist der Mantel wie ein offenes hemd Bemacht. Der Salsfragen ift roth.

Auf dem Ropfe tragen fie einen hoben meiffen runben hut, mit einem rotben Tederbuiche.

An den Jugen rothe zugeschnirte Salbftiefeln. Rur ber Provinzial bat zum Unterschied um bas Kreut, foer auf bem Prufischilbe trägt, golone Strablen.

Das Zimmer ift roth tapeziert und gut erleuchtet. In diefem Zimmer ift gang allein ber Provinzial auf bem Thron, und sonft Wiemand. Im mittlern Zimmer find

find ble übrigen Regenten. Niemand, auch der Brovinzial nicht, trägt Schwerd oder andre Waffen. Das vorberfie Zimmer ift zur Vorbereitung, es ift schwarz bebangt, und fiebe in demfelben ein paar Stufen boch ein ganzes Menschenzerippe, zu bessen Frone und Schweed liegen.

Dabin wird der aufzunehmende geführt; man fordert ihm die Abschrift seines der Berordnung gemäß niedersgelegten letten Willens, nebst der Bescheinigung, welche das Gericht oder die Familie darüber gegeben, ab. Coadann werden ihm Tesseln an die Hande gelegt. Er erascheint in gewöhnlicher burgerlicher Kleidung.

Il. Wenn er einige Augenblide bier verweilt bat, fo wird im nachften Bimmer nachfolgendes Gefprach fo laut gehalten, daß er es boren tonne:

Srage. Wer bat den Selaven zu uns herein geführt? Antwort. Er fam und flopfte an.

Sr. Bas will er?

2. Er fucht Frenheit. Er bittet auch ihn von felnen Banden gu befrepen.

Sr. Warum wendet er fich nicht an bie, die ibm bie Bande angelegt baben ?'

2. Die wollen ihn nicht befrepen, fle sieben Bortheil aus feiner Sclaverep.

Sr. Wer hat ihn benn in die Anechtschaft gebracht? 2. Die Gesellschaft, der Steat, die Gelehrsamkeit, die falsche Religion

Sr.

Sr. Und bieß Joch will er abichutelin, und ein Abtrunniger, ein Aufrührer merden ?

21. Nein! er will nur mie uns hand in hand gegen ben Miebrauch ber Staateverfaffungen, gegen Berberbnis der Sitten, gegen Entweibung der Religion tama pfen. Er will burch uns machtig merben, biefe eble 3wede ausguführen.

Sr. Und wer ift und Burge bafür, daß, wenn wie ihm die Macht in die Hande geben, er biefe Macht nicht auch migbrauche, nicht an andern zum Aprannen, werde, und neues Elend über die Eede perbreite?

2. Sein herz und fein Verstand find und Burge bafur, ber D. hat ibn geläutert. Er bat gelernt feine Leibenschaften beswingen. Er hat fich fetbit erforsche. Die Obern haben ibn gepruft.

Sr. Das beißt febr viel gesagt. Ift er auch über Porurtheile binaus? Opfert er millig bas Intereffe ber kleinern engern Berbaltniffe bem allgemeinen Wohl ber Welt auf?

2. Das bat er une verheiffen.

Ex. Wie mancher icon verhieß bieß, und erfulteg es nicht: ift er Meifter über fich? kann er ber Berfun dung widerstehen? Gilt ben ibm kein Ansehen der Der, son? Trage ibn, wer ber Mann gewesen, beffen Gerippe jest vor ibm ftebt, ob es ein König, Edelmann ober Bettler war?

24. Ge

M. Er kennt ibn nicht; die Natur hat von diefem Menschen alles, wodurch das Berderbniß den Unterschied ber Stånde bezeichnet, weggenommen und unkenntlich gemacht. Nur allein diefes fieht er an dem Gerippe, daß es ein Mensch, einer von uns gewesen. Diefer Character, ein Mensch zu senn, ift ibm allein wichtig. Ihn verletzt sogar die berfterende Verwesung nicht.

Sr. Gut! wenn er fo dentt, fo foll er auf feine Gefabr frep fepn; fubre ibn bergu! — Aber er kenns uns ja nicht! Was fur Urfachen bat er, fich in unfern Schut au begeben? Gebe bin und rebe mit ibm!

III. Run geht ein Regent zu ibm binaus, nimms ibm bie Geffeln ab, und redet ibn folgendermagen an:

Nach ben genauen Kenntniffen, welche Sie, mein Bruber! jest von ben hoben Zweden des D. baben, wird Ihnen mohl fein Zweifel mehr über die Uneigennütigfeit, Burbe, Größe und Nechteit der Sace übrig bleiben. Es wird Ihnen nun auch ziemlich gleichgüftig fenn, die Obern zu kennen, und auch nicht zu kennen. Unterbeffen babe ich ben Auftrag, Ihnen bierüber folgende Erkäutes tung zu geben:

Wenn man unfern D. afe ben kleinen Saufen berer, bem allgemeinen Berderben entgegen arbeitenden, guten und weisen Manner ansieht, welche der Ueberschwemmung entfloben, mit den Schäffen der Weisheit und Engend quegerufict, fich und die ihrigen retteten, um einer neuen Ge-

Generation gludlichere Perioden vorzubereiten; fo fam man fagen, daß unfer D. fo alt als die Welt ift. Es gab von jeber ein foldes beiliges Bundniß. Sott und die Ratur ließen die beffern Berkzeuge, durch welche fie nach und nach die Menschen wieder zu dem bochften Gipfel iberer Bollommenbeit erbeben wollten, in keinem Zeitalter von dem Strohm der Berberbnig verschlungen werden.

Diefe bauten fich eine Arche, ju welcher Gott felbit ben Blan gab, entfamen ber Gundfluth, und überlieferten ibren Nachfommen , wenn ber grofte Sturm poruber. mar, die aufbemabrten geretteten Grundpfeiler au einer Desmegen gable auch die Freymaureren neuen Belt. foon die Vatrigroben und Nogditen unter ibre Mitalies ber, und wir baben Ibnen in bem Prieftergrabe gestat, wie aulent Jejus ber Ertofer ben Grundftein ber neuen Rirde, bes Reichs ber Babrbeit, Beisbeit und Frenheit gelegt bat, und wie unfer D. immer eriftirt, und nur uns ter verschiednen Bestalten auf bas Bange gemirft. zeit, wenn er auf einen gewiffen Ounct gefommen mar, und fich bier und ba Corruption eingeschlichen batte, marf ber Sauptstamm, ber bobe D. feine Bulle meg, und erfcbien unter einer neuen Beftalt. Man thut auf Diefe Art in ieder Beriode, so viel zu thun maglich ift, und auf melde Beife bief au thun moglich ift. Das Innere aber Much bie Frepmaureren bat biefe bleibt unentweibet. Corruption erlebt, und es mar Beit, fie ju reformiren. 2ber

Wher fie bat bas von ibr au ermartende Gute vollfommen erreicht, und bie Belt ju ber Arbeit Borbereitet, Die mie ient treiben. Doch bedarf man ibre Sulfe noch eine Beite lang, und bas ift bie Urfache, marum mir in ben mittlern Rlaffen ibre alte Gebrauche bepbehalten. Es fan jedem vernünftigen Menfchen gleichgultig fepn, wie fruh ober wie fpat die fombolische Freymaureren ibren Urfprung genome men bat; wer das Recht bat . T au conftituiren, und wo ber Gip ber achten Obern ber Freymaureren ift. les mas mich gludlich macht, ift acht, es fomme mober es wolle, und nur biejenigen Freymaurer: Spiteme, melde eigennutige und gar feine Renntniffe baben, freiten um bas Recht Gu errichten. Wir erlauben jedem, ber feine Runft verftebt, fie acht du nennen. Ift fie gut und beilfam , fo mirb fie ber Welt Rugen fchaffen, und bann ift unfer Blan erreicht. Ift aber bie Cache nichts werth, fo wird fie bald von felbft verfallen. Go viel wir tonnen, fuchen wir zwar alles freplich nach unfern 3meden gu lenten, weil wir von ber Gute unferer Sache übergeugt find; aber mir amingen Riemand in ben untern Rlaffen, uns auf unfer Wort ju glauben, bag wir in bem einzigen Belibe ber achten Freymaureren find, fondern er mag erft feben, ob er anderemo etwas befferes findet. aber lange genug vergebens gefucht und nicht gefunden, bann muß er aus Danfbarfeit auch gang an une bangen. Er wird aller Orten von gebeimen Obern reden boren e aber von Oberne bie ibm nichte befriedigendes geben , dnu

und benen er boch auf ibr Wort glauben foll, daß fie am ber achten Quelle find; bas verläugnen wir nur infofern, als jemand ben und Befriedigung finden, und dafür, daß wir Reuntnisse mittheilen und Aussichten eröfnen, die jestes klugen redlichen Mannes würdig find, foll dieser Mann sich nicht darum bekümmern, wober die Rennenisse Kmann sich nicht darum bekümmern, wober die Rennenisse kommen. Nicht die Personen, die Sachen mussen fein Augenmerk senn. Fragt man also, wer unser Spitem der untern Rlassen in seiner neuen Form eingerichtet bat, wie alt es ist, und wer die Stisser dieser Einrichtung sind, so dürfen wir darauf folgendes antworten:

Unfere Stifter batten Renntnife, weil fie folde mittheilten. Bep Grundung bes außern De nupten fie bas Studium ber Mangel und Borguge aller bieberigen An-Ralten von ber Art, ben Rath ber flugften, beften, feinften, erfahrenften Manner, und verbanden dies mie philosophischem Scharffinn. Ueberlieferungen, Barme für bas allgemeine Wohl und Uneigennunigfeit, theils aus Befcheibenheit, theils um fich gegen ihre eignen Leis benichaften ficher gu ftellen \*, überlieferten fie barauf die gange Direction bes Bebaudes andern treuen Banden, und gogen fich guruck: man wird nie ihren Nahmen erfabren, und bie, welche jest bas Ruder fubren, find, nicht bie Stifter ber neuen Ginrichtung. Aber die Nachwelt wird bie unbefannten Wohltbater fegnen, und bons

<sup>#</sup> Anm. Sier fcheint etwas gu fehlen.

boppelt fegnen, da fie ber Sitelkeit entfagt haben, burch Bortpfiangung ihrer Rahmen im D. verewigt ju werben. Alle Documente barüber find verbrannt.

Jest haben Sie es also mit anbern Mannern an thun, die nach und nach im D. burch die erhaltene Bildbung zu der Direction binaufgeruckt find. Auch Sie werden bald an diesem Ruder fteben. Jest erwarte ich aber erft die Erklarung von Ihnen, ob Ihnen irgend ein Zweifel gegen die redlichen Absichten der Obern, ober irgend eine andere Unzufriedenheit übrig ift?

Der Candidat antwortet, und bat er noch Ameifel, fo muffen ihm folche gehoben werben. Alebann fahrt ber Antroductor fort:

Co folgen Gie mir bann.

IV. Sie nabern fich bepbe ber Thur bes mittlern Bimmers. Der Introductor öfnet biefelbe (benn in biefem Grade wird nicht mehr geklopft). Die anwesenden Regenten bringen bingu, und einer berfelben fragt: Wer tommt ba?

Antw. Gin Anecht, der feinem herrn entlaufen ift, Der Andere: hier erlangt fein Anecht den Gintritt, Introduct. Er ift entfloben, um fein Anecht aus.

Der Andre: Wenn ibn aber fein herr verfolgt? Introd. Die Thuren find verschloffen, er ift ficher. Der Andre: Wenn aber biefer Anecht bep uns ein Berrather mare?

3h

Introd. Das ift er nicht, er ift unter ben Angen ber Erleuchteten aufgewachfen, fie haben bas Siegel Bottes auf feine Seirn gedruckt.

Der Andre: Run, fo fen er uns willfommen!

Sie treten herein, und geben, begleitet von ben ubrigen Regenten, bis an die Thur des letten Simmers. Ein Regent geht voraus in daffelbe. Der Introductor will die Thur ofnen, wird aber von dem vorber bineingegangenen suruck gebalten, ber ihm zuruft:

Buidd! Wen bringft bu? hier wirft bu nicht fo leicht Eingang finden.

Introd. Ich bringe einen Gefangnen, der Frepheit fucht, und in die Arche will.

Der Andere: Wir baben ibn nicht in die Anechtichaft gebracht. Wir wollen nicht in die Acchte feines Deren greifen. Er forge für fich felbft.

Introd. Ihr babt ibm Sulfe vergrochen. Ihr babt ibm hofnung gemacht, ale er in ber Anechtschaft war. Er war im finflern, und ihr babt ibn erleuchtet. Ihr babt ibn regiert. Er kan fich jest felbft regieren, und nun will er frep werben.

Der Provingial ruft vom Ehren berab:

Laffet ihn benn bereinkommen, bag wir feben, ob bas Beichen ber Frepheit an fich tragt.

Man öfnet die Flügelthuren und führt ben Aufzunehomenden vor den Thron. Die Regenten treten zu bepoden

ben Seiten beffelben, ber Introductor im Seite bes

Der Provinzial: Ungindficher! Du bift ein Anecht, und magft dich in die Berfammlung der Freyen? Beift bu auch, mas deiner erwartet? Durch zwey Thore bift bu gedrungen, aber aus diesem trittft du nicht ungeftraft wieder beraus, wenn bu unfer heiligthum entbeiligeft.

Introd. Das wird er nicht thun: ich hafte fur ibn.

Ihr babt ibn gelehrt nach Crepheit in feufgen: etfüllt auch jest ener Berfprechen.

Der Proving. Wolan benn, mein Bruber! Da bift manche Borbereitungen burchgegangen, wir haben bich gepruft und ebel und gut gefunden. Du baft bid uns voll Butrauen in bie Bande geliefert; es ift Beit bir au geigen , bag mir bie Frenheit , welche wir fo ret Bend barftellen, auch geben wollen. Bir baben bid geleitet, fo lange bu ber Leitung bedurfteft; bu fiebit Dich jest ftart genug, bich felbft zu regieren. es benn auf beine Befahr, fen ein freger Menfc, bas beift ein Menfc, der fich felbft zu regieren weiß, bet feine Pflichten, ber feine bauernbe Bortbeile tennt, bet niemand ale ber Welt bient, ber nichte thut, als mas ber Welt und Menfcheit nublich ift. Alles andete if unrecht. Auch von une felbft follft bu funftig unabbans ain fenn. - Sier haft du alle Berbindlichkeiten, melde bu bem D. geleiftet baft, surid. (Er giebt ibm bie fammb lichen

liden Arten über feine Derfon, Revers, Initiations Protocoll, Lebenslauf, gurud). - Du bift uns fernerbis nichts fouldig, ale woon dich bein Berg bewegt. Bit verlangen nicht Tyrannen, fondern Lebrer ber Menichen Saft du nun bep une Befriedigung, Rube, au feen. Breude, Blud gefunden, fo wirft bu une nicht verlage fen. Saben wir une in bir, ober bu bich in une geirrt, fo ift es bein Schabe. Du bift alfo fren. wiffe, daß auch bie unabbangige Menfchen fich einandet belfen , auf teine Urt beleidigen , fich gegen Beleidigunnen ichugen, und bag im Sall ber Beleibigung jeber gegen bich bas Recht ber Berthelbigung bat. Aber eben, fo ficher findeft bu auch ben und Schut und Unterftubung, menn bu bie Macht, die wir bir verleiben wollen, nicht aum bofen anwendeft, wenn bein Berg voll Uneigennungfeit, voll Barme fur bas Bobl beiner Gliebet glubt. D! greif mit an , arbeite fur bas arme Menfengefdlecht, und beine lette Stunde wird beiter fenn e mir verlangen ja nichts weiter von bir, wollen fur uns michte erringen. Frage bein eigenes Berg, ob man nicht pon je ber ebel und uneigennubig mit bir verfahren ift ! Ronnteft bu undankbar gegen fo viel Boblthat feyn? D bann ftrafe bich bein Berg, wir wollen bich nicht Arafen. - Aber nein, bu bift ein geprufter und fefet Menfch! Gen es immer und regiere funftig mit uns bie gebrudten Menfchen, fubre fie gur Tugend, que Grenbeit! Belde Aussicht, wenn einft wieber auf bet Erbe

Erbe Blud , Liebe und Frieden berrichen werben , wenn alles Glend, alles überflußige Bedurfniß, alle Berblenbung, affer Drud verbannt ift, wenn jeder auf feinem Plate jum Beften bes Bangen thut, mas er fann, menn beber Sausvater Gurft in feiner rubigen Sutte ift, wenn ber weicher fich Gingriffe in diefe beiligen Rechte erlauben wollte, nirgend in der Beit eine Fredfidte finbet, wenn fein Dußiggang gebuldet mird, wenn bas beer unnuber Wiffenschaften verbannt, nichts mehr gelebrt wird, ale mas den Menfchen beffer macht, ibn Ginem naturlichen Buftanbe und feiner funftigen Beffimmung naber führt, und wenn die Befdleunigung biefer Beriode unfer Bert ift, wenn jeder Menich bem audern bruberlich bie Arme ausitredt. In dem unfrigen fanft bu Glud und Rube finden, wenn du treu und redlich bleibst; und bas ift das Beichen Diefes Grades, bag man benbe Arme gerade pormarts gegen ben Bruder ausftrede, und bie flachen von Unrecht und Bemalt un. beflecten Sande offen binbalte. Der Griff ift: bag man die andern benden Ellenbogen umfaffe, gleichfam um ibn au unterftugen, und ibm aufaubelfen. mort ift Redemtio.

Jest wird die Rleidung angelegt. Das Bruftichild.

Baffne beine Bruft mit Treue, Wahrheit, Beftig. feit, und fep ein Chrift, fo werden die Pfeile der Ber- laumdung und das Unglud nie auf dich eindringen.

3

Die

Die Stiefeln.

Sep fonell sum Guten, und ichene keinen Beg auf welchem bu Blud verbreiten ober finden fanft.

Der Mantel.

Gen ein Fürft in beinem Bolfe, bas beift: fep ein weifer und redlicher Boblibater und Lehrer beiner Bruber.

Der Hut.

Diefen Frenheits . hut muffest bu nie mit einer Rrone vertauschen mogen!

So regiere dann mit Weisbeit, und benfe, bag bet welcher die Macht giebt, fie bir auch wieder neha men fan!

Der Provinzial umarmt ibn.

Jest bore, mas funftig bie Pflichten beines neuen Standes forbern!

Es werben die Beplagen A. und B. verlefen. Wenn ber Provinzial schliesen will, verneigt er fich fills schweigend, ba benn die Regenten wieder abtretten. Wer Local. Oberer wird, bekommt seine Instruction versiegelt aus des Provinzials Sanden.

### ۸.

# Directions System des gangen Ordens.

I. Die bochften Obern unfere erlauchten Ordens bee mabren achten Freymaurerep beschäftigen sich nicht unmittelbar mit ber genauern Direction bes Gebaubes.

Aber fie begluden uns, indem fie jugleich auf andre febr wichtige Art fur unfer Wohl arbeiten, mit ihrem Rath, Unterricht und mit febr fraftiger Sulfe.

II. Indeffen haben die huldreichen lieben Obern eine Rlaffe von Maurern errichtet, deren Sanden fie den gangen Operationsplan anvertraut haben, und dieß ift die Regentenklaffe, in welcher Sie heute den erften Eintritt erlangt haben.

III. Mit diefen Regenten find die erften D. Aemter befett, und wer ben Grad nicht hat, fan nicht einmal Prafect ober Local. Oberer werben.

IV. Jedes Land bat einen Mational Obern, melder in unmittelbarer Berbindung mit unfern Batern, beren einer bas haupt Ruder fuhrt, ficht.

V. Unter bem National und feinen Gebulfen fichen benn die Propinzialen; beren jeder Rreis unfere Bater- landes einen bat.

VI. Der Provinzial bat zu feiner Sulfe Consulto-

VII. eine gewiffe Angahl von Prafecten, welche wieber in ihren Diftricten Gehulfen aus diefem Grade baben tonnen. Und diefe alle gehoren zu der Alaffe ber Regenten, wie auch der jedesmalige Decanus der Proving.

VIII. Alle diefe Aemter find (auffer dem Gall der Beforderung zu bohern Aemtern, der Abdankung, Abfe-Bung ober des Todes) lebenslånglich.

IX.

1X. Wenn ein Provindial Derer flirbt fo wird ein neuer von ben fammtlichen Regenten der Proving gewählt und von den National Dbern, mit Bepftimmung bes Nationals.

X. Da auf diefer Rlaffe das ganze Wohl bes O. beruht, so ift es billig, daß kein Regent haußlichen Mangel leibe. Die Regenten sollen also die erften sepn, für deren Berforgung und Unterhalt, wenn sie besten bedürfen, man Sorge tragen muß.

XI. Alle Regenten einer Provinz machen ein besonderes Korps aus, und ihr unmittelbarer Oberer ift der Provinzial, dem sie Geborsam schuldig sind. Seine Laft ift gros. Seine Belohnung kan er nur aus dem Erfolge feiner edeln Bemühungen für das Bohl ber Welt, und aus der Bereitwilligkeit der übrigen Regenten, ihm, der genauer unterrichtet ift, ohne Murren zu folgen, schöpfen.

XII. Da die Aemter im D. feine Ebrenftellen, fonbern freywillig übernommene Burben find, so muffen die
Regenten bereit seyn, sum Besten bes Gansen so su
wirfen, wie es ihnen ihre Lage und ihre Fabigseiten erlauben. hier gilt kein Alter im D. also wird es sich oft
fügen, daß der jungste Regent Provinzial und der alteste
nur Local Deerer oder Consultor ift, wenn fener etwa
im Mitte lpuncte der Provins, dieser aber an der auß
fersten Granze wohnt; oder wenn sener seiner naturlichen
Thatigkeit oder seinen weltsichen Umständen nach, den

Digitized by Google

Plat beffer ausfüllen fan, diefer hingegen vielleicht mehr Beredfamkeit besitht. Ja mancher Regent wird fich nicht icheuen durfen, sich irgend ein kleines Amt bep einer Minervalkirche ju grhitten, um ein gutes Bepfpiel zu geben.

XIII. Damit der Provinzial nicht notifig habe, mit einer Menge Menschen unmittelbar in Briefwechsel zu feben, so laufen alle Briefe und Q. L. Zettel der Regenten durch die Sande bes Prafects, außer menn der Provinzial die andern \* verordnet.

XIV. Aber er erbricht nicht die Q. L. der Regenten, fondern fie geben unerofnet an den Povingial, und von da meiter.

XV. Die Zusammenfunfte ber Regenten beisfen Convence. Der Propinzial, welcher darinn ben Borfin bat, balt sie so oft er es nörbig sinder, und kan basu alle oder nur einige seiner Regenten, nachdem die Berhandlungen es erforden, einladen; wer nicht ersschenn kan, muß sich binkanglich und wenigstens vier Wochen vorder ensschuldigen. Außerdem muß er sich einsinden, Rechenschaft von seinen bisberigen Geschäften geben, und sich den neuen Austrägen des Provinzials und der höhern Obern unterziehen. Jährlich sell wenige kens einmal der Provinzials Convent gehalten merden.

XVL.

<sup>\*</sup> Goll wohl beißen ein anders.

XVI. Worauf übrigens die Regenten vorzüglich aufmertfam fenn muffen, das ift aus nachfolgender Inftruction zu erfeben.

XVII. Bas die oconomischen Umftande des D. betrift, so ist zwar schon zu feiner Beit darüber insbesondre geredet worden; doch wird es nothig senn, bier noch
im Allgemeinen etwas zu sagen. Es ist schon aus dem
vorigen befannt, daß wir uns nach und nach bemuben
sollen, Fonds zu erhalten. Daben ist zu bemerken:

- a. Daß jede Provins die Gemalt über ihre Raffe behalt, bag nichts an die Obern jemals eingeschickt wird, außer etwa fleine Beptrage sur Bestreitung bes Briefwcchfels.
- b. So foll auch jede Berfammlung und jede ibren Fond eigenthumlich behalten, und ba, wo es auf ben Conventen ausgemacht wird, bas Bermögen mehrerer ober Prafecturen zusammen zu schieffen, um etwa große Unternehmungen zu machen, wird dies Geld nur als ein Darlehn angeseben, und muffen den inicht nur Zinsen, sondern auch die Capitalien erstattet werden.
- c. Der Provinzial bat alfo gar feine Raffe, fonbern nur die State über bas Bermogen feiner Provinz.
- d. Die Binnahmen find überhaupt :
  - aa. Freymaurer : Receptions : Gelber

bb. Ueber

- bb. Ueberfchuße ber monathliden Beperage
- cc. fremmillige Befchente
- dd. Strafen
- ee. Legaten und Donationen
- ff. Sandel und Gewerbe.

#### e. Die Ausgaben:

- aa. Untoften au ben Betfammtungen, Briefwechfel. Auszierungen, feltenen Reifen
- . bb. Penfionen fur arme unverforgte, Bruder, wenn ger teine andre Mittel, ibnen zu belfen, ba find
  - cc. ju Durchfetjung großer 3mede-
  - dd. ju Gemunterung ber Talente-
  - ee. ju Berfuchen und Proben
  - ff. fur Wittmen und Rinder
  - gg. Fundationen.

### B.

# Inftruccion für den gangen Regencengrad.

I. Da ber D. die Absicht hat, mabre menschliche Glude Celigkeit zu befördern, die Tugend liebensmurdiger daraustellen, und dem Laster furchtbar zu werden; so versteht siche, daß die Lebrer und Regierer der Menscheit auch öffentlich als die besten Menschen bekannt werden muffen. Ein Regent soll also einer der vollsommensten Manner fenn, klug, vorsichtig, geschickt, beliebt, gesuche, fred von Borwurfen und Tadel, im allgemeinen Ruse von Sin-

Einficht, Auffldrung und Menfchenliebe, voll Integrität, Uneigennunigfeit, Liebe gum Großen, Allgemeinen und Außerordentlichen.

It. Die Regenten follen die Runft ftubiren au bertiden, obne bas Unfeben bavon gu baben. Bulle ber Demuth, einer nicht verftelleen, fondern mabre haften Demuth, gegrundet auf bas Bewußtfenn eigner Somiche, und bag man nur burch unfere Berbindung fart fen, follen fie unumfdrantt regieren, und jeden 3med bes De burchausenen verfteben. Die Befehle muffen bas Unfeben von Bitten, Bermeife die Schaale des Lobes Denn man bat es mit fremvillig geborchenden Menfchen gu thun, die nicht nur ibr Jod nicht fublen, fondern überhaupt fein Joch tragen muffen. Man mill Die Menichen an ber Sand ibrer eignen Bernunft au ibrem Beften leiten. Gie follen ibre Schwache und die Notha wendigfeit ihrer Folgfamfeit erfennen : Alles ift verdorben, wenn man ihre Gitelfeit gegen diefe Gelbftertennenig Man vermeibe affo jenen fteifen foulmäßigen reibt. Ernft, modurch man fie nur gurudftoft, und fich ben flu. gen Beltleuten laderlich macht. Singegen muß man felbft bas ftrengfte Benfpiel von ehrerhietigem Beborfam gegen die Obern geben, befonders ein vornehmer von Beburt gegen einen Obern bom niebern Stande.

Doch fen bie Behandlung nach den Subiecten verichieben, mit benen man es au thun bat. Sep ber Bertraute traute des einen, der Bater des andern, der Souler bes dritten, und nur von febr menigen der ftrenge unerbittliche Obere, und auch denn fep es mit einer Art von Widerwillen, und nie aus eigner Willführ. Sage ihm: du munfchteft, der D. möchte dieß verdrießliche Geschaft in eines andern Sande gelegt baben; tu sepest es mube, bier ben Schulmeister, den Zuchtmeister eines Menschen zu spielen, der langst gelernt baben sollte, sich selbft zu führen.

III. Da unfre beilige Legion, burch bie gange Belt gerftreuet, der Tugend und Beisbeit den Sieg verschaffen muß, so soll jeder Regent unter dem übrigen Bolfe ein gewisses Gleichgewicht au befördern suchen, soll sich jedes au tief Bedrangten annehmen, jeden zu boch sich erbebenden nieder batten. Er soll nicht leiden, daß der Dummere über ben Klügern, der Bose über den Guten, der Unwissende über ben Gebildeten, der Schwächere über ben Stärkern, auch wenn dieser Unrecht baben sollte, zu sehr den Meister spiele. Uber dieß geschehe mit Bore sicht und Klugheit.

IV. Der Mittel auf die Menfchen zu wirken, find unendlich viele. Wer kan fie alle porschreiben? Dem Nachdenken der Regenten wird es bennach überlaffen, täglich neue Hulfsmittel zur Erreichung unserer 3wede zu erfinden. Auch verändert fich das Bedürfniß des Zeite alters:

alters: au einer Beit wirft man burd ben Sang ber Denfden aum Bunberbaren, ju einer andern burd ben Reis machtiger Berbindungen. Desmegen ift es gumeilen no thia, ben Untergebenen vermutben zu laffen (obne jeboch felbft die Babrheit au fagen) ale wenn insgeheim von uns alle ubrige Ds und Freymaurer Spfteme birigirt, ober ale wenn bie groften Monarden burch ben D. regiert murben, meldes auch murflich bie und ba ber Gall ift; wo eine große berrliche Begebenheit vorgebt, ba muß gemuthmaßt merben, baf fie burd uns geschebe; mo ein großer fonderbarer Mann lebt, ba muße man glauben, er fep von den Unfrigen. Man ertheile zuweilen ohne weitern 3wed mpftifche Befehle, taffe g. B. einen Untergebenen an einem fremden Orte, in einem Gafthofe unter feinem Teller ein Orbens : Genbidreiben finden, bas man ibm viel bequemer ju Saus geben tonnen. Man reife au den Beiten ber Deffe, wenn man fan, in die großen Sandeleftadte, bald ale Raufmann, bald ale Abbe, bath als Officier, und ermede fic aller Orten ben Ruf eines porgualiden achtungemurdigen, in wichtigen Gefcaften und Angelegenheiten gebrauchten Mannes. - Dieß alles aber ungefunftelt, mit Seinheit, und nicht ale Avonturier, auch nur ba, wo man fich feinem Bormige, feiner Inquisition ausgesett fiebet. Der man foreibe midtige Befeble mit einer dymifden Tinte, Die nach einiger Beit von felbit wieder verlofdt, und bergleichen mebr.

V. Ein

V. Ein Regent foll gegen Untergebene, fo viel maglich, gar feine Schmache zeigen; felbft feine Rrantheit, fein Misvergnugen foll er ihnen verschweigen, wenigftens nie flagen.

VI. Durch Beiber murtt man oft in der Belt am mehrften; bep diefen fich einschmeicheln, fie zu gewinnen suchen, sep eines euerer feinsten Studien. Debr oder weniger werden fie alle durch Einelleis, Neugierde, Sinnslicheit und hang zur Abwechselung geleitet. Dieraus ziehe man Ruten fur die gute Sache! Dieß Geschlecht hat einen großen Theil der Belt in seinen handen.

VII. Auch bas gemeine Bolf muß aller Orten fur ben D. gewonnen werden. Dieß geschicht am beften durch Ginfluß auf die Schulen; sodann burch Frengebigkeit, burch eignen Glans, burch herablaffung, Popularist, und burch außere Dulbung ber berrichenden Borurtheile, bie man erft nach und nach ausrotten kan.

VIII. Wo man in ber Regierung eines Landes bie Sand hat, da ftelle man fich, als wenn man gerade am wenigsten vermögte, so wird und nicht entgegen gearbeitet; und wo man nichts durchseben kan, da scheine man alles zu konnen, damit man gefürchtet, gesucht und has durch verstärkt werde.

IX. Alles mas bem Q. unangenehmes begegnet, bleibe ein emiges Geheimniß vor den Untergebenen.

X. Den

K. Den Regenten liegt es ob, fur die Berforgung ber Bruber zu machen, und nach Anweifung des Provin. zials fur fie bie schicklichsten Bedienungen zu erringen.

XI. Die Regenten follen sich einer vorzüglichen Berfchwiegenheit besteißigen, und also über Dinge, worüber
se sich nicht erklären dursen, wenn sie befragt werden,
mit äußerster Bebutsamkeit antworten. Doch darf dieses
alles nicht gezwungen scheinen. Es giebt Falle, wo man
sogar eine gewisse Geschwänigkeit annehmen, und das
Unseben haben muß, als wenn man aus Freundschaft ein
Wort zu viel sagte, um entweder den Untergebenen auf die
Probe zu sehen, ob er dieß verschweigen könne? oder eine
gewisse Sage unter die Leute zu bringen, woran dem D.
gelegen ift, daß man sie glaube. Ben zweifelbaften Falslen bleibt indessen immer porgeschrieben, in den Q. L.
ben böhern Obern um Rath zu fragen.

XII. Der Regent stebe auch in welchem D, Amte es fen, so foll er so wenig als möglich auf die Anfrage seiner Untergebenen mundlich antworten, damit er Beit habe, alles wohl zu überlegen; und besfalls anzufragen.

XIII. Auf alles, mas bem D. im Großen Rugen bringen fan, follen die Regenten aufmerklam fepn, 3. B. durch Dandlungs. Operationen ober dergl. die Macht des D. zu verstärken. Die darüber einlaufende Projecte foll man an den Provinzial einschiken. Ellige Anzeigen fest man man nicht in bas gewöhnliche Q. L. weil er baffelbe nicht erbrechen barf.

XIV. Uebethaupt foll uber bas, mas allgemeinen Ginfluß haben fan, fleißig an ben Provinzial berichtet werben, bamit man Borkehrungen treffen tonne mit pereinten Rraften zu murfen.

XV. Wenn ein Schriftfteller in einem öffentlichen gebruckten Buch Sane lebrt, die, wenn fie auch mahr find, noch nicht in unfern Welt. Etziehungsplan paffen, fonsbern zu fruh tommen, fo foll man ben Schriftfteller zu gewinnen fuchen, ober ihn zu verschreben.

XVI. Konnen es die Regenten dabin bringen, baß Alofter, befonders die mit Bettelmonden befest find, eingezogen, und ihre Guter zu unfern Entzweden z. B. zu Unterhaltung tudtiger Erzieher für das Landvolf zc. verwendet werden, fo werden den Obern dergleiden Borfoldge willommen fein.

XVII. Nicht weniger, wenn fie folibe Plane du einer Wittmen - Raffe fur bie Weiber unferer Mitglieder entwerfen konnen.

XVIII. Eine unferer vornehmften Sorgen muß auch fenn, unter dem Bolfe sclavische Furften Derehrung nicht zu boch fteigen zu laffen. Durch biefe frechtische Schmeicheleven werden diese mehrenthells febr mittelmäßige schwache Menschen noch immer mehr verdotben:

man

man gebe also voreift nur in seinem Umgange mit bein gurften das Bepfpiel, vermeide alle Familiarität mit ibnen, vertraue sich ibnen nie, gebe auf einem bequemen, boch höstichen Suß mit ihnen um, mache, daß sie und fürchten und ebten, rede und schreibe von ihnen, wie man von andern Männern spricht, damit sie wiffen lernen, daß sie Menschen sind, wie wir andere, und daß sie nur conventionelle Geren sind.

XIX. Wenn es darauf anfommt, einem von unfern verdienstvollen Leuten, der aber im Publico wenig befannt, vielleicht gar unbefannt ift, empor zu belfen, so foll man ulles in Bewegung schen, ibm Ruf zu machen. Unfere unbefannten Mitglieder muffen angewiesen werden, aller Orten feinen Rubm auszuposaunen, und den Neib und bie Rabale gegen ibn schweigen zu machen.

XX. Oft find die Kleinern Landfiddte bequemere Pfiand. Derter fur une ale die großen Residenden und Sandbelsftadte, in welchen die Menschen mehrentheile au versberbt, derftreut und voll Leidenschaften find, auch sich schon gang gebildet glauben.

XXI. Eine febr nugliche Sorge ift, sumeilen Vifiteurs in den Gegenden herum reifen zu laffen, oder einem Regenten, der gerade doch reifet, den Auftrag zu geben, daß er die Verfammlungen besuche, sich die Protocolle zeigen laffe, zu einzelnen Mitgliedern ins Haus gebe, gebe, sich ihre Papiere, Diarium zc. zur Durchsicht ers bitte, ihre Rlagen anhäre u. s. f. Da man benn Gelegenheit bat, manche in der Direction begangenen Fehler durch einen solchen Bevollmächtigten gut zu machen, welder von den hohen Obern geschickt zu sepn vorgiebt, und dreift reformiren muß, was ihm aufgetragen ift, und was etwa der Präfect zu reformiren nicht den Muth hat, sondern sich lieber dieses Werkzeugs bedient.

XXII. Wenn die Form unferer Claffen nicht allentbalben paffend fenn follte, fo lagt fichs überlegen, mie man es anzufangen habe, unter einer andern Geftalt zu wurten. Wenn nur die 3wede erreicht werden, fo ift es gleichgultig, unter welcher Hulle es geschieht, und eine Hulle ift immer nothig. Dehn in der Berdorgenhels beruht ein großer Theil unserer Starke.

MXIII. Deswegen soll man sich immer mit dem Rahmen einer andern Gesellschaft deden. Die Der untern Freymaurerep sind indessen das schickliche Rleid für unsere höbere Zwede, weil die Welt nun schon daran gewöhnt ift, von ihnen nichts großes zu erwarten, welsches Ausmerksamkelt verdient. Auch ift der Nahme einer gelehrten Gesellschaft eine sehr schickliche Maske für unsere untern Classen, binter welche man sich steden könnte, wenn irgend etwas von unsern Zusammenkunften erfahren wurde. Man sagt sodann: Man versammle sich beimtich,

lich, theils um der Sache mehr Rein, mehr Interoffe ju geben, theils um nicht jeden gulaffen ju muffen, um manchen hinderniffen miggunfliger und fpettifcher Leute auszuweichen, oder um die Schwäche eines noch gant neuen Inflitute zu verbergen.

XXIV. Es ift febr wichtig, bie Ginrichtungen anderer geheimen Befellschaften zu erforschen, und fie zu regieren. Ja, menn es, ohne fich große Berbindlichkeiten aufzulaben, geschehen kan, so laffe man fich mit Erlaubniß feiner Obern in folche aufnehmen. Auch hierzu ift Berborgenheit gut.

XXV. Hehere Grade muffen den untern allezeit verschwiegen bleiben. Man ist geneigter von Personen, die man nicht kennt, Beseble anzunehmen, als von Beskannten, an denen man nach und nach allerley Mängel wahrnimmt: Man kan auch die Untergebenen bester bevbachten, und diese werden sich bester und vorsichtiger betragen, wenn sie immer von Aufsehern umringt zu sepn glauben, und so lange gut handeln, bis ihnen die Augend zur Gewohnheit wird. Ueberhaupt ist alsbann ber Reit besto größer; die Welt liebt das Wunderbare, und es ist eine angenehme Ueberraschung ben einem neuen Grade neue Leute zu sinden.

XXVI Militair Schulen, Academien, Buchbruderepen, Buchladen, Dom-Capitel, und alles mas Einfluß fluß auf Bilbung und Regierung bat, muß nie aus ben Augen gelaffen werden, und die Regenten follen unaufbodich Plane entwerfen, wie man es anfangen tonne, über diefelben Gewalt zu bekommen.

XXVII. Ueberhaupt ift ber Regenten Saupt: Augenmert, außer den Arbeiten, welche mit ihrem im D. ihnen aufgetragenen Amte verbunden find, die beständige Bachfamteit auf alles was den D. vollfommner und machtiger machen fan, damit er für jedes Zeitalter das Ideal der vollfommensten menschlichen Regierung werde.

Dieß find die allgemeinen Berhaltungs Regeln; was aber ein jeder Regent auf bem ihm von den E. Dbern angewiesenen Blate zu beobichten hat, barüber wird ihm eine besondere Instruction ertheile.

#### C.

Instruction der Prafecten ober Local Dbern.

Außer bemienigen, was ber Prafect icon aus ber Inftruction bes ganzen Regentengrades wiffen muß, liegt feinem Amte noch folgendes ob:

1. Er ift der erfte Regent in feiner Prafectur, und alle Berichte Q. L. rc. laufen durch feine Sand, indem er bie Direction bes gangen untern Bebaudes bat.

11. Es ift ibm überlaffen, an acht Dertern feiner Prafectur, theile Minervallirchen, theile Fremaurer -

Digitized by Google

anzulegen. Er befommt beefalls D's. Nahmen fur bie Derter und fur die aufzunehmenden Berfonen vom Prox vinzial zugetheilt, und darf er dergleichen nicht willführe lich austheilen. Bon den Borgeschriebenen aber theilt er jedem Minerval. Superior wiederum eine kleine Anzahl mit.

III. Es ift aus bem Sovetischen Rittergrade bekannt, daß aus ben Berichten ber Mittel Obern ein General-Bericht über die Prafective monatblich gemacht wird. Diesen schickt der Prafect wenigstens 14 Tage nach Ablauf des Monaths an den Provinsial ein. Aue Quartal aber, und zwar allemal den dritten Tag des Monaths muß er mit hulfe der Ritter die General- Tabelle über das Personelle, über den moralischen, politischen und desnomischen Zustand seiner Prafectur einlieferh.

IV. Er allein erbricht die Q. L. der fcottifchen Brue ber und bie Soli der Rovigen und Minervalen. Aber die Soli ber fleinen Illuminaten Magistraten und fcottifchen Bruber, fo bann die Q. L. der Ritter erbricht er nicht,

V. Die Reverse und Tabellen allet Mitglieder seiner Prafectur schickt er in originali an den Provinzials

VI. Ueber Beforberung in ben untern Graben bis gut großen Illuminaten (incl.) tan er enifcheiden. Bum foottifden Ritter aber barf et flemand ohne Bebfims mung bes Provingials machen.

VII. Öø

VII. Go balb jemand icottifcher Ritter wird, fo liegt es ihm ob die Acten über feine Person an den Provinzial einzuschicken.

VIII. Er foll Anzeige thun, fobald fein Capitel über bie bestimmte Bahl zwolfe anwachfen will.

IX. Er foll forgen, daß wenn ein Mitglied firbe, Deffelben Rahme einem Rovisen gegeben werde, welcher fo bann auch dasienige erbalt, was erfterer über die Geschichte des Mannes gesammelt bat, deffen Nahmen er trägt, um es vollständig zu machen.

X. Der Prafect bat das Recht, fic auf einen Tag im Jahr von allen feinen Untergebenen bie in Banden habenben D's Schriften überliefern zu laffen. Den fichern Leuten giebt er fie wieder, von den unordentlichen aber, voer die etwan gar ausgeschloffen werden sollen, bebalt er fie durud.

XI. Da nun ber Prafeet fur die gange Grundlage bes Gebaudes forgen muß, fo erfolgt bier ein furger Unterricht, wie er babep fich au verhalten babe.

i) Um den Plan des D's durchzusenen hat er eine gehörige Anzahl Arbeiter notdig, damit er gehörig murfen könne. Dorbereitung ift also die erste Obliegenheit. Es ist aber nicht gleichaultig, welche Arbeiter man habe: sie muffen die notdigen Einsichten und Gemuthsgaben beskihen. Dazu wird

Digitized by Google

- 2) Unterricht und Bildung erfordert. Diese gebile beten Menschen nun muffen auch Liebe zum Swed geminnen, so daß sie es fur unmöglich halten, diesen ihnen so theuern und liebensmurdigen Zwed in irgend einer andern Gesellschaft zu finden, daß sie geneigt werden, all das ihrige benzutragen, um den Zwed bes D. zu erhalten. Daber entstebt benn
- 3. die Anhängtichkeir. Niemand wird in einer Gefellschaft bas erhalten, was er sucht, wenn jeder thun kan, was er will, wenn er nicht ein Opfer seines Eigendunkels macht, und andern altern und erfahrnen Mannern mehr Einsicht zutraut. Wenn der Untergebene Achtung gegen die Befehle der Obern hat, wenn er ihnen folgt, und die erfte Vermuthung ben ihm entsteht; daß nichts von den Obern geboten wird, was nicht zweckmäßig ift, so entsteht die in allen Verbindungen so nothwendige
- 4. Subordination und Geborfam. Und endlich baben bffentliche Arbeiter unferer Art zu viel Gegner, als daß fie rubig ibr Tagwerf vollenden konnten. Daber kommt
- 5. bas verborgne und geheimnisvolle bes D's. Ift nun in diefen funf Studen alles geborig beforgt, so ift in fedem Lande unter der Sonne nichts unmöglich. Man tan den Prafecten die Sorge dafür nicht genug empfehlen, und erbalten dieselben desfalls bier über jeden Punct einigen Unterricht, um darnach die Obern in den Classen ins fruiren zu können.

1. Bors

## 1. Borbereitung.

- a. Co viel gute Leute als möglich jum D. geführt. In ber Menge besteht ein Theil ber Starfe, aber nicht bie gange.
- b. Es foll aber feiner auch nur ins Novitiat einges laffen werden, der im allgemeinen übeln Ruf ftande, ber Abicheu oder Sag des Laudes mare, mochte auch biefer Sag ungegrundet fenn.
- c. Ben ber Aufnahme foll Bedacht genommen werden, baß man wisbegierige, fabige, folgsame, gesette, fleißis ge, thatige, gutgeartete, wissenschaftliche junge Leute erbalte, welche noch nicht viel wissen, Begierbe haben mehr au lernen, und mit ber Zeit ihre Aufflarung dem D. au verdanken baben.
- d. Junge Leute find also das vorzüglichfte Augenmerk bes D's, wenn schon eine zur Direction binreichende Anzahl mannbarer Mitglieder in der Gegend vorbanden ift, und man soll allezeit bedenken, daß der D. seine vorzäglichste Stärke auf die Anwerbung junger Leute setzt.
- o. Darum foll ber Prafect in seinem Lande um die Schulen, Erziehung der Jugend und ihre Lehrer fich bewerben, und dieselbe mit D's Mitgliedern au befeten suchen. Denn auf diese Art bringt man der Jugend des D's Maximen ben, bilbet ihre Berzen, bearbeitet die besten Ropfe, für uns zu würken, gewöhnt fie an Ordnung und Die

Difciplin, erwirdt fich ibre Achtung, fleht einft die erften Stellen im Staate mit unfern Boglingen befest, und bie Anbanglichfeit an ben D. wird, wie alles was man fich in frubern Jahren einprägt, unauslofchlic.

- f. Mit Erwachfenen muß Borficht gebraucht werben, fie ichlagen nur mehrentheils balb ein, haben icon eine faliche Richtung, wollen ibren eigenen Ideen folgen, mußen genau gepruft, und nach ben Umftanden ichmeller beforbert werben.
- g. Bey Unlegung einer Colonie beobachte man fol
  - a. Man foide einen gewagten Mann, ber gang vom D. abbangt bin, und laffe ibn ba eine Zeitlang bleiben.
  - b Man bevolfere nicht eber die entlegenen Derter, als bis die Mittel Derter befest find.
  - c. Man mable Personen, die an mebrern Orten domiscillirt find g. B. Domberen, Raufleute.
  - Da jedeni Ordens Mitgliede in jedem billigen Berlangen geholfen werden muß, man aber ohne bochftwichtige
    Urfachen nicht gestattet, daß eine Proving der andern ihre Leufe mit allerley Forderungen auf den Halb schiede,
    fondern jede Proving ibre eignen Leute befriedigen muß,
    follen die Präfecte, um nicht die Schwäche des D's in
    ihren Gegenden aufdeden zu muffen, sondern alle
    Hale

Salfe, welche einem Minervalen versprochen wird, leiften zu können, anfangs nicht leicht Arme und Unversorgte, welche bem D. frub zur Laft fallen könnten, anwerben,

- e. nicht leicht weiter ruden, bevor nicht bie Cache im Sauntorte geborig im Gange ift.
- f. Man muß mobl überlegen, wem man ben Auftrag, ben D. du verbreiten, ficher geben fan.
- B. Sodann, ob's gerathener ift, eine ober eine Minervalfirche angulegen;
- b wen man an die Spipe fett, wie des Mannes Gabigfeiten, Gemuth, Gifer, Anhanglichfeit, Anfeben, Rredit, Babe andre zu bilben, Punctlichfeit, Ernftbaftigfeit und Rlugbeit;
- i. wie der Ort ift, entlegen oder nabe, gefährlich oder ficher, groß oder flein;
- E. auf die Mittel, melde ansumenden find,
- 1. auf die Beit, in welcher es au Stande fommen fan,
- m auf bie Leute, mit benen es anfangt. Taugen bie erften nichts, fo wird nie etwas guts aus ben übrie gen werben.
- n. auf die Sub- und Coordination.
- o. auf die außere Schaale, die man bem Dinge giebt.

h. Ber Anwerhung von Ermachfenen foll man vorzuglich folche fuchen laffen, ben benen entweder bie au
unfern Zweden erforderlichen Ideen ichon vorhanden,
ober

ober boch leicht ju ermeden find; Leute, bie fich gerne beffern Ginficten fugen, die nach Bernunft und Ueberlegung, nicht nach Borurtheilen bandeln, aber bochnoch gelebrig find, Die große Absichten und Entwurfe empfinben und benten tonnen, Die ben Erieb fublen, Boblthater bes Menfchengeschlechte gu fenn, und ben benen fic berfelbe leicht lebbaft und bauerhaft ermeden laft, Die jede Belegenheit, nuglich ju merben, begierig ergreifen, die an ber Welt und ben burgerlichen Ginrich. tungen vieles mit Wernunft tadeln und anders munfchen; allau Reichen und Bornehmen, Die feine andere Eraiebung baben, als gewohnlich folden Leuten gegeben wird, foll man nicht leicht trauen. Gie fennen die Beburfe niffe bes menfclichen Lebens nicht, miffen alfo felten, wie nothig ein Mensch bem andern ift, und find daber felten fichere Freunde. Aber Leute, die die Gewalt des Schidfals, nicht burch grobe Disgunft und Unglud, empfunden baben, diefe find porgualich die Danner, benen ber D. feinen Schoos als einen Bufluctsort anbietet.

i. hat der D. einmal an einem Orte die gehörige Starke erlangt, find die oberften Stellen durch ibn bealett, kan er in einem Orte, wenn er will, denen die nicht folgen furchterlich werden, sie empfinden laffen, wie gefährlich es ift, den D. zu beleidigen und zu ents beiligen, kan er seine Leute versorgen, hat er in einem Lans

Lande von der Regierung nichts mehr au befürchten, fondern murkt vielmehr unsichtbarer Weife auf dieselbe; so wird man leicht einsehen, der Leute mehr au erhalten, als man nothig hat. Aber auch dann bleibt es allemal sicherer die Berbreitung durch die Schulen au erhalten- Niemals kan der D. biese Ars der Berbreitung genug empfehlen.

k. Gen fo wichtig als die Soulen find bem D. die Sesminarien der Geiftlichkeit, deren Vorsteher man au gewinnen suchen sollte; denn dadurch wird der Haupsfland bes Landes gewonnen, die machtigken Widersprechen seder guten Entwurfe find in unser Intereste gezogen, und was über alles geht, das Volf und der gemeins Mann ift in den Handen des D's.

1. Geiftliche bedürfen aber einer zwiefachen Borficht, fie halten felten die Mittelftraße, sondern find entweder au frey oder zu schückern, und die zu freven baben selten gute Sitten. Ordensgeiftliche durfen nie aufgenommen werden, und die Erzesuiten soll man wie die Weft flieben.

m. Kan ber Brafect die fürstlichen Dicasterien und Ratbe nach und nach mit eifrigen D's Mitgliedern besesen, so hat er alles gethan, was er thun konnte. Es ift mehr, als wenn er ben Fürsten felbst aufgenommen hatte.

- n. Meberhaupt follen Furften felten zum D. augelaffen werben, und wenn fie etwa barinnen maren, nicht leicht über ben Schottischen Rittergrad binaus befordert merben: benn wenn man diesen Leuten ungebundene Sande giebt, so folgen fie nicht nur nicht, sondern benuten auch die besten Absichten zu ihrem Bortheil.
- o. Man mag aber alles an fich ziehen, mas fich bilben lagt, mas uns Ruben und Starte verschafft, bem D. feine Schande bringt, und ibn nicht in Gefahr fest.
- p. Alle Meniden, bie nicht für fich allein, fonbern für die Welt, fur das Menidengeschlecht leben, bie fich über alles Kleine hinwegleten, find gebobrne Mitglieder bes D's. Nun sum amepten Punct.

# 2. Unterricht, Bilbung.

Was nutt bem D. eine Menge Menschen, Die fic auf feine Art abnlich feben? Alle diese Manner muffen von ihren Schlacken gereinigt werben, und ju edeln, großen, wurdigen Menschen umgeschaffen werben. Dies ift nun die barteite schwerste Arbeit. Dem D. ift nicht so sehr an ber Menge, als an der Gute ber Arbeiter gelegen. Also

a. foll ben bem erften Gintritt in ben D. jebes Menfchen Seele erweitert, und gegen große Entwurfe fublbar gemacht werben. Er foll gleich Anfangs bobe mutr-

wurdige Begriffe erhalten. Es follen ibm die Sachen wichtig, erftaunend geschildert werden, ohne fich jedoch in das Besondere einzusaffen. Es versieht siche daß die Aufführung des Aufnehmers den Candidaten nicht das Gegentheil erwarten laffe.

- b. Der Candidat wird ben befannten Borfdriften gemaß geleitet, aber nicht auf einmal, fonbern nach und nach, bamit durch die Ueberfegungs. Friften das Bilb fich tiefer einpräge. Er muß bitten, nicht fich bitten laffen.
- c. Die Begriffe von Große werben ibm bengebrache burd Borftellung ber Uneigennunigigfeit bes 3mede, movon foon die allgemeinen Statuten zeugen, burd Bemerfung ber Dube, bie man fich um feine Bilbung giebt, burch Die Schmierigfeit, melde es toftet, ju uns ju gelangen e burd Befdreibung ber Bortbeile, die auch bas geringfte unserer Diglieber vor allen Profanen bat, burch ben Reit der perborgnen Macht, durch Porbild der Starte, Die der Aufgenommene badurch erbalt; durch Berfprechung großerer Ginfichten; burch Sofnung mit ber Beit bierburch Befanntichaft mit ben edelften Dannern ju befommen; burd Ermahnung bes Soupes, ben ber D. feinen folge famen Soulern gegen die Bofen gemabren fan; burch Darbietung ber Belegenheit nutfich au werben, bie er nirgende fo gut ale ba findet: burch bie Ordnung und Punctlichteit ; melde er mabenimmt; burd bie Achtung, Cht.

Shrerbietung, Seiligkeit, mit welcher ber Aufnehmer bon bem D. rebet; burch bas Anfeben und die Beredfamkeit bes Aufnehmere' felbft; in allen biefen Puncten foll alfo ber Prafect bie Untergebenen unterrichten und üben laffen.

- d. Es ift aber nicht genug, bieß Reuer angufachen; es muß auch erhaften (merben) und amar burch bas Lefen folder Bucher, welche die Begierde entfteben machen fic au beffern, fich gu unterfcheiben, groß au merden, in melden die Tugend liebensmurdig und intereffant, bas Lafter abideulich und fich felbft gur Strafe bargeftellt mird. Die fleifigen Berichte ber Cuperioren muffen ausweisen, wie viel Rugen die Leute aus diefer Lecture gezogen. Mp es angebt, lagt man die Minervalen burch D's : Mitalieder, welche Beredfamfeit und Renneniffe baben, Borlefungen über Gegenftande ber practifchen Bhifosophie. über Bergnugen und Dievergnugen, über bas Gute und Bofe u. f. f. halten. Doch beffer find thatige Uebungen, Belegenbeiten bas Gute auszuuben. Bor ber Beforbe. rung in bobere Grabe muffen bie jungen Leute erft gepruft werden, ob fle bie vorgefdriebnen Bucher gelefen baben, und eber wird niemand befordert, ale bis er fo ift, wie mir ibn baben mollen.
- e. In feinem Stude foll ber Prafeet fo forgfam fenn, als fich von Monath zu Monath die genauefte Tabellen über den Fleiß, die Aufführung und Fortschritte der Rovie

den und Minervalen einschicken du laffen. Reine Claffe braucht so viel Aufsicht als die erfte.

f. Deswegen soll auch strenge barauf gehalten wets den, daß die Untergebenen monathlich Aufgaben ausarbeisten; aber keine theoretische, speculativische, sondern nur folche, welche wabrbaftig Einfluß auf den Willen, auf die Besserung des Characters, und auf das gesellschaftlische Band baben, damit die Leute beschäftigt seben, ihre Kähigkeiten entwickeln, an Ordnung und Fleiß gewöhnt werden, und sich in verschiedene Lagen zu denken lernen; und nur nach der Menge und Gute dieser Aussaße folgt frühere oder spätere Beförderung; kein Rang, Stand, Bermögen oder andrer äußerer Vorzug kommt hier in Betracht, sondern lediglich Geschicklichkeit, Biegsamkeit, Abel des Herzens und des Geistes.

g. Das herz sen das Saupt Augenmert; lieber buitbert schwache Köpfe, als einen bosbaften. Also darf kein Reid, Stolz noch Erop gelitten werden. Man muß alls gemeines Wohlwollen erwecken, das Corps der Mitglieber zu guten Handlungen auffordern, und dergleichen gethane öffentlich loben, belohnen, unterscheiden.

h. Deswegen foll ber Prafect Aneebsten von ebeln und niederträchtigen Sandlungen fammeln, und den Mis nerval - Magistraten befannt machen. In der Berfammi lung werden benn biese ehrenvolle ober schändliche Thai

teh ,

ten, ber niedrigften wie der vornehmften Menfchen, öffente lich nebft ihrem Nahmen bergelefen und praconifirt. Dier muß man erfahren, daß bep uns jedem auch von der gansen Welt verkannten Berdienfte Gerechtigfeit widerfahrt, und daß der Bofewicht auf dem Ebrone bep uns fo gut, oft mehr ein Schurte beißt, als der, welchen man zum Galden führt, der große Mann bingegen eine sichere Cannonisation findet.

- i. Wiberfpenftige fich tlug buntende Leute foll manmit guter Art vom D. au entfernen fuchen.
- k. Man foll die Soglinge gewöhnen, fich jede moralische Babrheit finnlich unter Bilbern vorzuftellen. Daber begunftigen wir gute Dichter; Gabeln und Romanen; und wer andere unterrichten will fill fich vorzuglich mit Bilbern und Bepfpielen befannt machen, um feinem Unterrichte die gehörige Lebhaftigfeir zu geben.
- 1. Borauglich aber foll man jede Lehre mit bem Intereffe bes Lernenben an verbinden wiffen.
- mi. Es foll ben untern Claffen immer eine geborige Anzahl mobigemabiter, ben Befchaftigungen jedes Grades angemegner Bucher gum Lefen vorgeschrieben merden.
- n. Er muß machen, bag über D's und andere michtige Gegenftande alle Mitglieder nur eine Sprace führen. Er laßt au dem Ende alle Untergebenen durch die Mittele Been unvermerft unterrichten; dieß erhalt er badurch,

daß die Leute gewöhnt werden, in allen Dingen die Ausgen auf den Obern zu richten, alle feine Sandlungen und Reden, auch wenn fie die Ursach nicht einseben, für zwecknäßig zu halten, sich zu bemüben diese Ursachen zu ergründen, und bep jedem Zweisel zu sehen oder zu fragen, was er besiehlt. Beobachtet der Präfect das alles, so wirds ibm nicht feblen,

# 3. Anhanglichteit

ju bemurfen, welche erlangt wird:

- a. Wenn big Leute von ber Gute ber Sache, von ber Reinigkeit ber Absichten, von ber Wichtigkeit bes 3meds, von ber Integritat ber Mitglieder, von ber Burbe und Sicherheit ber Anstalten, von bem Rugen bes erhaltenen Unterrichts, und bes Schutzes gegen Besbrudung überzeugt finb.
  - b. Benn fie in ber Gerne einige Große boffen burfen,
- c. Wenn fie indeffen die gunehmende Gite ihres moralischen Characters fublen,
- d. Bein fie empfinden, daß ihr eigenes Intereffe mit dem des D's ungertrennlich verbunden ift, daß man nur im D. gludlich fepn tan; außer bemfelben teines fichern Bluds gewiß feyn tan;
  - a. Wenn fie großere Ginfichten ermarten

f. Benn

- f. Wenn Gewohnbeit, den D. als die einzige Quelle ihres Gluds anzusehen, sie fesselt. Welcher Mensch sollte nicht an einer Sache bangen, durch melde er Unterricht, Bildung, Schutz gegen Unglud, Seeleurube, Berbesserung seines Characters erbalten hat, wo er in der Ferne große Einsichten und noch fernere Wohlthaten bemerkt, ben welchem der Entschluß zur Nothwendigkeit geworden ift, nicht für sich, sondern für die Menschen zu leben, und der diese ihm so habituelle Denkungsart nur dier allein, sonst nirgends befriedigen kan.
- g. Wenn ben jedem Mitgliede eine Fertigfeit aum Buten gu murfen und ebel gu handem entftebt; benn ther ift man feines Mannes nicht verfichert, als bis bet Bebante ber Welt gu nubeh fein groftes Bedurfniß mirb.
- n. Man foll also Lagen erbenken, wodurch die Mitglieder oft und beständig an den D. denken, wodurch
  folder bepnahe ihre einzige bellste ausgezeichneteste Idee
  wird. Alles muß ihn daran erinnern. Man muß den
  D. zu eines jeden Steckenpferde machen. hier bedenke
  nur der Prafect, welcher Mittel sich die Römische Kitzde bedient, ihre Religion sinnlich zu machen, und ses
  ben Menschen beständig vor die Sinnen zu balten.
- i. Die Obern follen auch ihre Leute nicht gu fehr aniftrengen, noch durch emiges Moralifiren edelbaft machen, fonft murben fie mehr verberben, als gut machen:

k. Ueber

k. Ueber alle diefe Dinge ift hier nur wenig gefagt. Der Prafect foll nebft ben übrigen Regenten alle Aufmertfamteit gu fernerer Unterfudung berfelben anmen-Richts muß ibm fo angelegen fenn, ale bie Bilbung und Unbanglichfeit feiner Untergebenen. baber bedacht fenn, fich verschiedne Entwurfe und Borfolage ju Bemurfung biefer Ctude vorlegen ju laffen. Bu feiner Beit fan über diefe Grundlage unfere D's genug gefdrieben und gefagt merben. Durch auszutheilenbe Aufgaben hat jeder Prafect Belegenheit, Diefe Daterie pollftandig ju untersuchen, und unvermerft die Ginficten feiner Untergebenen zu nugen. Ueberhaupt paffen nicht alle Regeln aller Orten, besmegen follen fic ber Pra-· fect und die übrige bobere Dbern ben Runftgriff merten, uber Dinge morin fie nicht binlanglid unterrichtet find, ober welche noch einer weitern Bearbeitung bedurfen, Preisfragen aufaumerfen, und bie beften belohnen. Auf folche Art muß in jeder Proving bas Gebaube nach ben Local : Umftanden erft nach und nach feine Confiftenz, erbalten; und die Rleinern felbft ben Bau vollführen, ben fie icon errichtet glauben. Der Schmache mirb bet Lebrer bes Starfern, ohne bag biefer fich au fcamen braucht, von jenem au lernen.

1. Die Leute muffen ermuntert merben, fich mechfelemeife au belfen, grosmutbig, gefällig, frengebig gegen einander, und alfo gegen ben D. au fepn.

4. Folge

## 4. Folgfamfeit.

Wenn die Leute gebildet sind, einen großen Entwurf, ein großes Spftem geborig au empfinden, so ift fein 3meifel, daß sie die Befehle der Obern gerne vollzieben werden. Wer sollte dem nicht gerne folgen, der bisber gut und sicher geführt bat, der mir die gegenwärtige Seligfeit verschaft, von dem ich noch mehr au hoffen babe? hinweg mit dem Menschen, dem es unter solchen Wortheilen an Folgsamfeit fehlt! hinaus mit ihm aus der Gesellschaft der Gelen! Man kan vermuthen, daß jeder moralisch gute, von der Wurde des Zwecks durchabrungne Mensch gern und willig seyn wird. Aber dens noch mill der D. auch dier einige Wege anzeigen, durch welche die Folgsamfeit erhalten werden kann.

- a. burch gutes Benfpiel,
- b. burch die Boblthat bes Unterrichte,
- c. Durch bie Belebrung, bag im Grunde feber fic
  - d. Durch Beforberung und hofnung baju,
  - e. burd Erwartung großerer Renntniffe,
  - f. mo es nothig ift, burd Furcht.
  - g. durch Belohnung, Unterschied, Chre,
  - h. burd allgemeine Berachtung beffen der nicht folgt.
- i. durch Bermeibung eigentlicher Samiliaritat mit ben Untergebenen,
  - k. burch exemplarifde Beftrafung bes Ungeborfams,

1. burch

1. durch gute Ausmahl folder Leute, auf melde man' fich ficher verlaffen fan, und bie au febem Befehl ber reit find.

m. burch die Q. L. aus benen man fiebt, ob die Befehle befolgt worden find; beswegen muffen diefelben genau und vollftanbig eingerichtet fepn.

n. durch ordnungsmäßige Einschidung der Tabelten von den Mittel. Obern über die Untergebenen. Je der taillitter diese sind, desto besser: denn darauf beruht der gange Operations. Plan des D's. Man fleht daraus die Anzahl der Glieder, ihre Bildung, die Luge und den Busahl der Glieder, ihre Bildung, die Luge und den Busahl der Maschine, die Stärke und Schnäcke des Gangen, und das Verhältniß der Theile gegen eine ander, die Versonen, welche eine Beforderung im D. verdienen, und den Werth der Versammlungen und ihrer Vorsteber.

## 5. Berborgen beit.

Diefe ift bas nothwendigfte Stud. Daber foll

a. Auch in einem Lande wo ber D. fo viel Made batte, offentlich aufzutreten, bieß boch nie gescheben.

b. fondern der Prafect muß allem feinem Borbaben auf eine geschickte Art nach den Local. Umuanden einen Anftrich zu geben, und dem Q. mit Bewilligung des Prominsials ein anderes Kleid umzuhängen wissen. Wied ben den geiftlichen D. der Römischen Kirche leider! Die Religion nur ein Bormand mar, so muß sich auch auf eine

eine eblere Art unfer D. hinter irgend eine gelehrte Sandlungsgefellschaft ober bergl. ju versteden suchen. Die Leute muffen bieß Geprage tragen.

- c. Giner alfo verborgenen Gefellichaft tann man nicht entgegen arbeiten.
- d. Im Sall einer Berfolaung ober eines Berraths. Binnen bie Obern nicht entbedt werden.
- e. f. Dem Ehrgeite und den Factionen wird burch Berborgenheit vorgebaut.
- g. Man ift gegen Spionen und Emiffarien anderer Gefellicaften in undurchdringliche Nacht gebullt.
- h. Der Prafect foll barauf baiten, daß nicht leicht mehr als geben Mitglieder in einer Minerval Berfammlung zusammen geben. Im Sall aber an einem Orte mehr Mitglieder find, foll er fie in zwep Bersammluns gen theilen, ober wechselsweise frequentiren laffen.
- i. Wenn an einem Orte zwo Minervalfirchen find, foll eine ber andern fo viel moglich verborgen bleiben.
- k. Der Prafect foll nicht leiden, daß ein Mitglieb bem andern biejenigen Bruder offenbare, die es in ans bern Lanbern fennen gelernt bat'
- 1. Außer bem Rotbfall foll fein Frember ben ben Dinerval Berfammlungen jum Befuche zugelaffen werben.

So viel über die Art der Direction des untern Gebaudes , und mas baben zu beobachten ift. Roch ift zu bemerken.

XII.

XII. Der Pedfect ernennt die Magistraten der Misnervalfirchen entweder aus freven Studen, ober auf Borichlag der Superioren; diese aber werden nur von ihm dem Provinzial vorgeschlagen und bestätigt 6ber versworfen. Er muß fur jeden Obern, den er fetzt, einstehen.

XIII. Der Prafect foll wohl Acht geben, daß in den Berfammlungen und welche ihm unterworfen find, alles fill, gefehmaßig und anftandig bergebe, daß auch darinn nichts gegen Religion, Staat und gute Sitten geredet werbe, welches fonft scharf geabndet werden muß; so wie er überhaupt nie genug auf punctliche wortliche Befolgung aller Borschriften bringen kan.

XIV. Wo es angeben kann, foll ber Provinzial fuschen an bem gelegenften Orte feiner Provinz eine Bibliothef, ein Naturalien-Cabinet; Mufeum, eine Manus feripten. Cammlung und bergleichen anzulegen.

XV. Der Prafect foll langfam und vorsichtig au Werke geben, nur so viel thun, als er jedesmal sicher thun kan, besonders behutsam soll er in der Beforderung fepn. Reiner muß eher weiter kommen, als bis er die dum folgenden Grade gehörige Ideen und Eigensschaften schon hat. hierben kann keine Lengflichkeit abertrieben fepn.

XVI. In den Freymaurer fan man, wie bekannt, auch Leute aufnehmen, die nicht zu unserer Berbindung gehören. Der Prafect foll aber Sorge tragen, daß biese nicht den Ton verstimmen, daß es redliche ge-M seste feste Leute feven , und daß fie dem D. von irgend einer Seite nuben.

XVII. Der Prafect foll ohne Erlaubnif des Provingials fich in feine D. Correspondenz ausser feiner Prafectur einlaffen.

XVIII. So wie er die Superioren und Meifter von ben Stublen aber alle Diefe Puncte geborig instruiren muß, fo foll er auch über alle wichtige Zweifel bepm Provinzial anfragen.

XIX. Macht er fic aber diefe Sanungen geborig befannt, befolgt er fie genau, bat er ftete das Ganze vor
Augen, forgt er, daß jeder nicht mehr und wenigerthue,
als feinen Plat zu erfüllen, fo wird er alles, was er
nothig findet, oder ihm aufgetragen wird, ausrichten konnen-

### Instruction für die Provinzialen.

I. Der Provinzial foll fich mit ber gangen Berfaffung bes D. fo bekannt machen, baß er bas Spftem im Ropf babe, als ob er es erfunden batte.

II. Das Directions. Spftem, ber Unterricht fur bie Regenten, und die Instruction der Local Dbern muffen ibm die Grundlagen seiner handlungen sepn, deren
feine unnug gescheben barf.

111. Er wird von allen übrigen Regenten ber Provind gewählt, und bann von dem Rational Dbern beflatigt, ein anderer \*), gefeht, auch fann er von den hobern Obern feines Amts entfeht werden.

<sup>+)</sup> hier icheint etwas au fehlen.

IV. Er foll ein gebohrner Sohn ber Proving, ober boch des Landes fundig fepn.

V. Gin Mann, o viel möglich, frep von öffentlie' den Geschäften und Berbindlichkeiten, um gang bem D. anguhangen.

VI. Er muß ben Unichein baben, ale wenn er Rufe fucte, und fic ben Gefchaften entgogen batte.

VII. Er muß fich, wenn's fenn fan, an bemjenigen Orte ber Proving aufhalten, an welchem er, als bem Mittelpunfte, diefelbe am leichteften biriffren fann.

VIII. Sobald er Provinzial wird, legt er feinen bisherigen D's Rahmen ab, welchen ein Anderer nebst den von ihm gesammelten Nachrichten über die Person des Mannes bekommt. Er aber erbalt einen andern Nahmen; den die bobern Obern bestimmen. Auch führt er ein Petschaft über seine Provinz, wovon ihm die Beichnung überschieft wird, und welche die Provinzialen gewöhnlich in einem Ring tragen.

IX. Die bisber im Provingial Archiv befindlichen Acten werden an ihm abgeliefert, als wofür die übrigen Regenten, und bag vorber alles verfiegelt werde, bis det neue Provingial ernennt ift, forgen muffen!

X. Der Provinzial ftebt unmittelbar unter einem National-Inspector, an denselben muß er monathlich einmal einen Hauptbericht über seine Provinz erftatten, und zwar weil ihm die Local-Obern erft 14 Tage nach Ablauf bes Monaths berichten, so bekommts der Inspec

tor

tot alleit ben Bericht vom May erft gegen Ende bes Junius u. f. f. Ein solcher Bericht aberimuß in 4 Haupttheile getheilt, nemlich von jeder seiner untergeordneten Präsecturen insbesondre, und wird darinn angemerkt, was in jedem Pflanzorte merkwurdiges und in jedem Fach vorgefallen war, aufgenommen und befördert worden, nemlich wie er heißt, wenn und woer gebohren, wessen, nemlich wie er heißt, wenn und woer gebohren, wessen Standes er ift, und welchen Tag er den Revers unterschrieben bat: Weiter brauchen die böbern Obern wicht eher etwas von den Mitgliedern zu wissen, als bis sie in die Regenten Classe befördert werden sollen. [Es musten denn brsonders merkwurdige Umstände obwalten.] Verlangt der Provinzial ein Schema zu seinen Berichten, so kann ihm solches ertheilt werden.

XI. Auffer biefen monathlichen Berichten muß der Provinzial, wie fich verfieht, über alle wichtige feiner Entscheidung nicht überlaffene Puncte ben bem Nationals Inspector anfragen und vierteljahrig Tabellen über sein Personale einschicken, besonders soll er nichts für sich in politicis unternehmen.

XII. Um feine Mitprovinsiale foll er fich gar nicht bekummern, nicht barnach fragen, ob es einem ibenach-barten Rreife gut ober ichlecht geht, und wenn er etwas au suchen hat, sich ben dem National-Inspector melben.

XIII. Wenn er Rlage über ben Inspector bat, fan er sich an ben Primus wenden. XIV.

XIV. Alle Regenten einer Proving find die Confutecoren bes Provingials, fie muffen ihm au jedem Plan behulflich feyn. Wenn es möglich ift, muß er ein Paar berfelben als Secretairs um fich haben.

XV. Er bestättigt alle Obern ber untern Claffen und ber Freymaurer , bie Brafecte folagt er vor, und erwartet die Bestätigung ober Berwerfung bes Inspectors.

XVI. Er bat bas Recht, die Leute, die von D's Pensionen leben und ganglich bienftlos find, in ben Orten feiner Proving zu verpflegen, mo er fie nothig glaubt.

XVII. Er theilt ben Brafecten die von ben bobern Obern erhaltenen Ordens : Nahmen zu weiterer Before gung aus.

XVIII. Er giebt ben er gleichfalls Nahmen, welche ibm bie Obern in Borrath gegeben baben.

XIX. Et fcreibt die Exclusionen in der Proving aus, und forgt daß ein Bergeichniß berfelben genau aller Orten, wo Berfammlungen find, gehalten werde.

XX. Benn einem Mitglied, bas man nicht bart ans greifen barf, Berweiß zu geben ift, so foll er bieß mit unbekannter hand unter dem Nahmen: Basilius thun. Dieser Nahme, welchen niemand fahrt, ift ausbrucklich im D. zu biesem Endzweck bestimmt.

XXL Er fcreibt von Beit gu Beit ben untern Claffen auf Borfchlag bes Presbyteriums Bucher gum Lefen nach bem Beburfniß jedes Grades vor.

XXII.

XXII. Er erbricht die Soli der fleinen Juminaten, Magistraten und Schottischen Bbr; auch die Q. L. der Aitter und Bresbyter, wie auch die Primo der Novigen. Aber die Primo der Minervalen, die Soli der Aitter und Persbyter, und die Q. L. der Regenten erbricht er nicht.

XXIII. Bis jum Regentengrab barf er ohne Bewillis gung bes Rational : Inspectors nicht ertheilen.

XXIV. Er foll bem Decanus der Priefter monathlich anzeigen laffen, ju welchen Gadern die indeffen aufges nommnen Minervalen fich haben einschreiben laffen.

XXV. Er foll feine Archive in Ordnung erhalten, folglich Tabellen, Reverfe und die Acten der Ritter 2c. von jeder Person einzeln beften laffen.

XXVI. Ueberhaupt foll er fur gefchidte Mitarbeiter in scientificis forgen.

XXVII. Die beste an ibn geschiedte Abhandlungen, und alles mas bie Presbyter angebt, &. B. die Lebens. laufe, Charactere 2c. soll er richtig an den Decanus besorgen.

XXVIII. Er foll fich ben feinen Aunftgriff merten, burd Beforberung in ber Priefter Claffe, einem gur politischen Direction unfahigen, übrigens aber geschickten Mann von biefer Seite in Unthatigfeit zu fegen.

XXIX Er foll fargen, bag wenn mehr als 12 in eis wem Capitel find, ber tuchtigfte in die Priefter. Claffe tomme und bag

XXX.

XXX. in jedem Capitel ein Briefter fen, und mat ein folder, dem er dieß am liebsten anvertrauen will, indem derfelbe fein heimlicher Cenfor in diefem Capitel ift.

XXI. Er foll nicht verfaumen, auf ben Conventen bie wichtigften Angelegenheiten ber Proving mit ben klugften Regenten gu überlegen. Auch ber weifeste Mann bebarf Rath und Sulfe.

XXXII. So wie der Provincial vom National Obernt ein Patent erhalt, fo ertheilt berfelbe ben Capiteln, welche die vom National : Inspector vorgeschriebenen Nahmen besommen, Constitutionen nach folgender Formel:

Wir von der großen National Loge im Orient (von Teutschland) constituirte Provinzial Großmeister und Areiß. Beamter bes —— Rreises thun kund und bekennen, kraft dieses Briefs, daß wir den hochwürdigen Bruder (D's Nahme, ) Herrn —— (weltlicher Nahme,) volle Macht und Gewalt ertheilen, ein gedeimes Capitel der beiligen Schottischen Freymaureren anzulegen, und von daher nach Maasgabe seiner Instruction die königliche Kunft durch Anlegung von Freymaurer — der drep spmbolischen Grade auszubreiten. So geschehen im Directorio des — Rreises.——

. (L. S.)

Geheime Provingial - Direction (Leine Unterfdrift.)

XXXIII. Um alles turs zu faffen, fo foll ber Brovinsial feine Provins auf einensfolchen Suß fegen, daß er Darinn barinn alles Gute unternehmen, alles Bofe binbern tonne. Gludlich das Land, in welchem ber D. diese Macht
ertangt hat! Aber dieß wird ibm nicht schwer werden,
wenn 'er den Anweisungen der Obern genau folgt. Er
wird mit so viel geschickten, moralisch gebildeten, folgsamen, im Berborgenen arbeitenden Mannern alles ausrichten, alles edle möglich, alles schlechte unwürksam machen. Also keine Nachsicht gegen Febler, kein Nepotismus, keine Feindschaft. — Nur die Rücksicht auf das
allgemeine Wohl, und der Sweck des D's soll feiner Handlungen Triebseche fepn. Und dafür lasse man uns sorgen,
daß wir nur solche Männer zu Provinzialen ernennen werben, die dazu fähig sind, daß wir aber auch Mittei in
Händen haben, den zu züchtigen, der die ihm von uns
verliehene Macht misbrauchen wollte.

XXXIV. Diefe Macht foll nur jum Beften ber Bbr. verwendet werden; allen muß geholfen werden, benen man belfen tan; Gin D's Mitglied foll man in jedem gleichen Fall allen andern vorziehen, für fie befonders, für den geprüfteften, Geld, Bedienungen, Stre, Gut und Blut verwendet werden, und Beleidigungen bes Rleinften sur Ordensfache gemacht werden.

Rritis

# Kritische Geschichte

ber

Illuminaten : Grade.

ŧ

## Rritische Geschichte der Jlluminaten = Grade.

Der Orden der Illuminaten ift den z. Map 1776 von dem Spartacus (frn. Weishaupt, damaligen Professor auf der Baperischen Universität Ingolstadt, nachmaligen Berdogl. Sachsen Gothaischen Hofrath) gestiftet worden; und es bat sich dieser in vielen unter seinem weltlichen Nahmen berausgegebnen Schriften auch selbst als Stiftet bekannt. S. Einige Originalschriften des Illuminaten Orbens — auf Befehl Geiner Churfurstlichen Durchlaucht zum Druck befordert, 8. Munchen 1787.

Der Orden war in feinem erften Ursprung und über imen Jahre lang eine eigne geheime Gesellschaft, welche mit der Sreymaurerer gar nichte zu thun batte. Erft im Jahr 1777 wurde Spartacus Freymaurer-1) zu Ende des Jahrs, 1778 fiel man auf den Gedanken, den Illuminatenorden mit der Freymaurerep in Verbindung zu bringen. Cato (herr von Iwack damals Pfalz Baperischer Regierungs, und

1) Beishaupts Nachtrag ju feiner Rechtfertigung. 6. 43.

und nachber gurftl. Galmifder Bebeimer Rath) melder erft den 27. November 1778 Freymaurer geworden mary melbet in feinem Diario : daß er mit dem Abbate Marotti in Betref ber Maureren eine Unterredung gehabt, worinn ibnt blefer bas gange Gebeimnif, welches fich auf die alte Reffgion und Rirdengefoldte grunde, erflart, auch ibm alle bobe Grabe bif auf jene ber Cotten mitgerbeilt bas be 2). Et fotieb diefes ben 30 November an ben Gpartacus, und that ibm, wie aus beffen Untwort gu erfeben ift, ben Borfclag, ben Orben mit der Freymaureren in einen gemiffen Bufammenhang au feten. Cpartacus antworfete ibm ben 2. December: Er wolle feinen Borfdlaa überbenten: Er felbft babe bie Ginfict in biefes Bebaube ber Fredmaurered in feinen Plan aufgenommen, aber erft fur fpatere Brade bestimmt 3). Den 6. December forieb Spartacus abermable an Cato: Er wolle ihm feine Devnung über feinen Borfdlag und feine Zweifel aufdiden. Doch fep er bereits mit ihm einig, daß alle Areopagiten (fo nennten fic bie Bornebinften in bem Illuminaten-Orden) von ibm bie brey erften Grabe ber Maurerev et-Auch wollte er, bag in Athen (Din. balten follten 4). den) und Ergerum (Gichtabt) Gremmaurer Logen angelegt merden follten. Cato antwortete ben 7. December: bat

<sup>2)</sup> Briginalschr. S. 297.

<sup>4) 1.</sup> c. G. 285.

<sup>4) 1. 6. 6. 286.</sup> 

baß er barüber mit andern communiciren, es auch babin bringen wollte, daß fur die Loge in Erzerum eine Conftitution von Berlin erhalten muche, worauf man die von Athen von derfelben feparirt balten, und die Athener Loge als die Mutterloge angeben fonnte 5).

Die Absiche von diesem allen mar, wie Cato folche in gebachtem Diario aus einem nicht mehr vorhandnen Brief Des Spartacus an ben Celfus angegeben bat 6): bag bie Illuminaten eine eigne Maurer-Loge balten , bag fie biefe ale ibre Pflangfchule betrachten, Ginigen von diefen Maurern bas, mas die Illuminaten mehreres, als die Maurer hatten, nicht einmal offenbaren, fic ben jeder Belegenheit mit der Maureren becken, noch eine und bas andre ben Maurer : Statuten beyfagen, biejenigen aber, melde nicht jum Arbeiten (in dem Illuminaten-Orben) taugten, in ber Maurer Loge, mo fie allenfalls avanciren, aber nichte von bem weitern Spftem erfahren follten, laffen, und den Maurern folgende Befdichte ergablen wollten; Die Maureren fen gu betrachten, wie ber Franciscaner Drben; in foldem befanden fich Franciscaner, Minoriten, Capuciner; im Grund aber fepen alle Franciscaner: Go fen es auch bier; ob mobl im Grund nur ein Maurer Drben in ber Welt fen, fo fepen bod bres.

<sup>5)</sup> l. c. S. 291.

<sup>6)</sup> l. c. S. 300.

brev große Branden, in welche biefer Rorper vertheift fep, u. f. f.

Spartacus wußte jedoch damals noch nicht alles von ber Maureren. Denn er schrieb unter dem 6. Jan. 1779 an M. E. Porcius (welches offenbar eben der Cato ift) unter andern folgendes: "Die wichtige Entdeckung, so Sie an dem Abbate Marotti gemacht haben, erfreut michungemein. Nuhen Sie diesen Umftand, so viel möglich. Suchen Sie durch solchen die wahre Geschichte und die ersten Urheber der Maureren zu erfahren. Denn mit diesser allein kan ich noch nicht ganz einig werden, obwohlen ich auch etwas errathen wollte." 7)

So viel aus ben in ben Originalschriften enthaltenen Briefen erhellt, ift noch mehrmals über diese Berbindung bes Illuminatismus mir der Fremmaurerep geratbschlagt worden. Die Sache selbst ist aber erft nach bem Zutritt bes Philo (Frenherr von Bnigge, jetzigem Churbraunschweigischem Oberhauptmann in dem Herzogthum Bremen) du Stande gefommen. Nach seiner eignen Erzählung kam er im Julius 1780 zu Frankfurt am Mann mit dem Diomedes (Marchese von Costanda) weichen die Illuminaten aus Bapern abgeschickt batten, um in protestantischen Ländern Colonien anzulegen, in Bekanntschaft, erficke

<sup>7)</sup> Driginulfdriften S. 203.

von ibm die Briftens ber Illuminaten, und wurde aufgenommen 8).

Letteres mag allenfalls gegründet fepn; aber sicherlich batte er vorber ichen Nachricht von der Eristens des Ordens und defien Spstem. Denn Spartacus meldet in einnem Brief vom 28. Februar 1780 und also vier Monathe vor dieser Bekanntschaft, er habe ihm die Sache des Cato sugesandt. Da Philo wahrscheinlich hierüber seine Meynung eröfinen sollte, so seht dieses eine frühere Wissenschaft von der Anstalt voraus. Doch bieran ist wenig ges legen; vielleicht hat den Philo sein Gedächtnis irre ges führt 9).

Philo correspondirte hierauf nach Munchen, erdielt im November einen Brief von Spartacus 1), schlitg dem Spartacus neue Candidaten sum Orden vor, nahm sich der ganzen Sache mit Ernst an, und brachte viele Freymaurer zu den Illuminaten 2). Das Jahr darauf im November 1781 reisete er selbst nach Bapern 3) und erhielt von den Areopagiten den Auftrag, alle bisherige von Spar-

<sup>8)</sup> Philo's enbliche Erffarung und Antwort u. f. f. Samnover 1788. S. 32.

<sup>9)</sup> Driginalidr. G. 353.

<sup>1)</sup> Originalschr. S. 355.

<sup>2)</sup> Philo's Erflar. G. 39.

<sup>3)</sup> l. c. G. 57.

Spartacus verfertigte Sachen, wober biefer nicht immer mit fich felbst einig mar, und von Beit zu Beit manches geandert und zugesetzt hatte 4), in Ordnung zu bringen, und bas ganze System, bis auf die hobern Mosterien, auszuarbeizen, und hierauf alles an die Areopagiten und ben Spartacus einzuschieten 5). Doch muß er bereits vorber manches bearbeitet baben, da Spartacus seiner. Arbeiten schon in einem Brief vom 26. May 1781 gebenft 6).

Auch murbe fein Vorschlag (ber jedoch nach dem Obisgen nicht ursprunglich von ihm berrührte) das Ganze an die Freymaurerey anzuknupfen, und vom großen Illuminatengrade an alles auf die freymaurerischen Sieroglyphen zu flügen, genehmigt 7).

Mach bem hierüber abgeschlofinen Reces 8) d. d. Muns den vom 20 December 1781 sollte ber Orben nachstehende Raffen haben:

Brfte Blaffe: Minervolen

- a. Rovix
- b. Minerval
- c. Minervalis Illuminatus, ober Illuminatus minor.

Zweyte

- · 4) Originalfdriften, burdaus.
  - 5) Philo's Erflar. G. 78.
  - 6) Originalicht. S. 376.
  - 7) Philo's Erklar. S. 79.
  - 8) Nachtrag von weitern Originalidriften ber Illumis naten, 8. Munden 1787, swepte Abtheil. G. 8.

9

#### 3meyte Blaffe: Greymaurer

- a. Lebrling
- b. Gefell
- c. Meifter.

#### Dritte Rlaffe: Myfterienflaffe

- a. Illuminatus major, ober Schottifcher Rovis
- b. Illuminatus dirigens, ober Schottifder Ritter.

#### Die bobern Mpfterien follten besteben in einem

- a. Prieftergrad; woben die eigentlichen Priefter, als Worfteber ber wiffenschaftlichen Cane, von den Magis ober bobern speculativischen Ropfen unterschieden und also bereits zwey Abtheilungen in biesem Grad vorausgesett murden.
- b. Regentengrad; damale noch ohne weitere Abtheis lung, welche erft nachber bagu fam-

Die bobern Mpfterien follten erft in der Solge verfaßt, und indeß Materialien von den Aveopagiten gesammelt, und an den Philo eingesendet werden. Dieser follte das Stelett alsdann entwerfen, foldes unter den Areopagiten circuliren laffen; wenn alles berichtigt fen, follte es der General Spartacus befommen; alsdann alles ganz ausgearbeitet, wieder herumgeschickt, ins Reine gebracht, und nachber ausgetheilt werden.

In Ansehung der brep erften Rlaffen und beren Unterabtheilungen waren bereits Auffane vorhanden, welche

welche Bbilo mit fich nahm, und fich ju Frankfurt am Dapn, mo er bamale gewohnlich mar, an die Arbeit machte 9). Es wurden außer ben im obgebachten Recef . enthaltnen Gachen noch einige weitere Berabrebungen getroffen: 2. G. Dbilo follte bas Krepmaurer Rituale ber bren fombolischen Grade, moven auch ichon ein Auffat porbanden mar 1), nebft einem Conftitutionebuch ausgrbeiten, und baffelbe fo viel moglich in allen Logen burch ben Ginfing ber Illuminaten einführen laffen, und alles fo einleiten, baf biefe in den Logen der verschiednen Spfteme Die Oberhand befamen, um den mußigen Saufen ber Krepmaurer fur Die gute Gade in Thatigfeit au feben. Much bedung er fich aus, bag benen burch ihn aufgenom= menen, und überhaupt allen Untergebenen, feine Bucher anempfohlen werden follten, in welchen die Lebren ber driftlichen Religion angegriffen murben : daß man Borfictigfeit in Unfebung ber Bflichten und Berbaltniffe gegen bie Stagten anempfohlen, und überhaupt die gangliche Entwit-Felung ber religiofen und politifchen Grundfage bes Orbens, als melde bas reiffte Nachdenfen erforderten, bis auf bie großen Mysterien versparen und biefe vorerft noch nicht ausarbeiten follte 2). Alfo follten die gedachten Grundfabe erft in bem Priefter : und Regenten : Grad, morand bar.

<sup>9)</sup> Philo's Erflar. S. 82.

<sup>1)</sup> Nachtrag ber Driginalfdr. 2. Abth. G. 10.

<sup>2)</sup> Philo's Erftar. G. 79. 80.

bamale bie bobern ober großen Mpfterien bestehen follten, vorgetragen werden. Nachber bat sich, wie sichs gleich zeigen wird, die Sprache in etwas geandere, so daß man die vorbin sogenannte dritte Mpfterienklaffe nicht mehr mit diesem Nahmen belegt, und bagegen in ben so betittelten bobern Mpfterien, wieder eine 266theilung in die kleinere und größere Mpfterien beliebt hat.

Philo arbeitete die ihm aufgetragenen Sachen aus, und fo bekam nunmehr ber Orden folgende etwas verandette Gestalt, Rlaffen und Grade 3).

Die erfte Klasse war, wie sie Philo nennt, die Pflanzschule, und begriff das Novitiat und die Miners valklasse. Dazu gehörten verschiedne Aufsche, d. B. ein Borbereitungsauffat, in welchem ein allgemeiner Begriff vom Orden gegeben wird, die allgemeinen Ordens. Statuten, die Statuten der Minervalen, eine Instruction für die Obern derselben. Alle diese sind auf die Aufsche des Spartacus erbaut, und nachter in solgendem Werkden gedruckt worden: Der achte Ilusminat, oder die wahren unverbesserten Lituale der Iluminaten, enthaltend 1. die Borbereitung, 2. Novisiat, 3. den Minervalgrad, 4. den kleinen und 5. großen

<sup>3)</sup> Philo's Erffar. G. 89. u. f. Nachtrag ber Origio nalfdrift , 1, Abth. S. 108.

großen Illuminatengrad. Obne Zusat, und ohne hinweglaflung, 8. Ebega 1788 (Brankfurt am Mapn, bey
Hermann). Philo erkennt diesen Abdruck für acht, und
fagt, ob er.gleich nicht wisse, von wem er berrübre, so
sep doch alles so, wie es aus seiner Hand gesommen
sep 4). Ein beträchtlicher Theil dieser Binge steht auch
im Ersten Theil (kein zwepter ist erschienen) der vollfländigen Geschichte der Verfolgungen der Illuminaten,
8. Frankfurt und Leipzig 1786, (Rutnberg) in der Grattenauerischen Buchbandlung 5). Manches auch schon in
dem Schreiben an herrn Hossammerath Urschneider,
8. 1786. 6)

Die zwere Rlaffe follte nach obigem Reces nur die brep Grade der symbolischen Maureren begreifen, moraber auch ein Rituale, davon schon etwas dur Zeit des Recesses vorbanden mar 7) und ein Constitutionsbuch ausgearbeitet werden follte, auch wurflich ausgearbeitet wurde 8), aber in dem vorbin gedachten achten Illuminaten nicht befindlich, auch meines Wissens noch nicht gedruckt ift. Nach jenem Reces sollte die Schottische Maureren, eine

<sup>4)</sup> While's Erflar, C. 96.

<sup>5) 6. 119-221.</sup> 

<sup>6)</sup> S. 56-136.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Driginalfdr. 2. Abth. S. 10.

<sup>8)</sup> Philo's Erklar. S. 79 Nachung. 1. Abeb. S. 108,

eine eigne und awar die britte, oder sogenannte Mofice rienklaffe ausmachen. Man bat aber dieselbe nachber mit aur awepten Klasse gerechnet. Db Philo, oder wer sonst den ersten Einfall dieser Beränderung gehabt, findet sich nicht; es ist auch hieran nichts gelegen, da diese Abanderung nachber von Spartacus und seinen Areopagiten genehmige worden. Bon nun an gehörten die Schottischen Grade nicht mehr au der sogenannten Myfterienklasse, sondern diese Klasse erhielt eine andre Einrichtung und Abtheilung; wie aus dem solgenden erhellen wird.

Die Schottische Maureren batte wen Grabe i. ben Schottischen Movisen, der auch Illuminatus major beißt, und 2. ben Schottischen Ritter, welcher auch Illuminatus dirigens genennt wird. Jener ist ebens falls in dem bemeldten achten Illuminaten abgedruckt; bieser aber nicht. Boilo sagt, daß der Illuminatus dirigens, oder Schottische Mitter, dur Zeit als er seine Erstlarung schrieb (das ist 1788) noch nicht gedruckt sep 9) Ich entsinne mich auch nicht, ihn nachber anderstwo ges druckt gefunden du haben.

Das Publicum verfiehrt auch baben eben nicht viel. Denn felbit nach obigem Reces follten bie Schottifden Grabe nichts enthalten, woraus man ben geheimen plan über

<sup>9)</sup> Philo's Erflår. C. 106.

und bie eigentliche Absicht des Ordens abnehmen konnte. Denn ce beift dafelbft bep Gelegenheit der hohern Mpftesten: " Taugt der Mann zu nichts besserm, so bleibt er Schottischer Ritter." 1)

. Indeß fan man ben mefentlichen Inhalt beffelben aus ber Ergablung des Philo, und aus ben in bem Nachtrag enthaltenen Briefen, obnichmer erfeben. Da man einmal Die Absicht batte die Religion mit in bas Spftem zu verweben, theile um fic ben Beg gum volligen Aufschluß, ober, wie Philo oben fagte, jur volligen Entwickelung ju bahnen, nach welcher, wie fich in ber Folge zeigen wird, alle positive Religion Betrug fev; theile um die Mitglies ber, melde noch Religion batten, nicht fornenmeg abgus foroden, mesmegen auch Philo jum oftern gegen bie unvorfichtige Ausframung bes Deismus marnte 2), auch Anbre fich baran fliegen, bag Leute im Orden fepen, Die alle Religion als Aberglauben laderlich au machen fuchten 3) fo fand Obilo fur aut, Diefes auf eine bebutfame Art in bem Schottischen Rittergrad au thun, und fo mit ben Mebergang au ber nun fogenannten Mpfterienflaffe, melde urfprunglid ben Priefter : und Regenten : Grad unter dem Nahmen der bobern Mofterien enthalten follte 4 ) gu

<sup>1)</sup> Rachtrag su ben Driginalfdr. 2. Abth. G. 13.

<sup>2)</sup> Nachtrag ber Driginalichr. 1. Abth. G. 200. 205.

g) l. c. G. 182.

<sup>4)</sup> Nachtrag 2. Abth. G. 13. Philo's Erflar. S. 96.

erleichtern. Demnach wollte er die driftliche Religion, fo wie er sie fich vorftellte, und von welcher er behauptete, fie sey, wenn sie von Menschensaungen gereinigt, und unmittelbar, und ohne Verdrehung aus der Bibel geschöpft wurde, unter allen positiven Religionen die beste, (auf eine Zeitlang) aufrechthalten, und sie dadurch interessant machen, daß man das Andenken ihres göttlichen Stifters durch einsache, herzergreisende Ceremonien, nach Schottisser Maurer Weise in den Versammlungen feperte, und die Frepmaurerep, wie sie es auch wohl ihrer Stiftung nach hatte sepn sollen, als den engern Ausschuß (Aufsschluß scheint ein Druckehler au sepn) besterer Christen darkellte. Daher hatte er auch ein Ritual zu Feperung der Agapen oder Liebesmähler nach Art der ersten Christen erdacht und bepgefügt 5).

Philo, ein Protestant, war ein großer Freund von Ceremonien 6, Spartacus aber, ein Ratholik, war es nicht. Daber war dieser auch mit dem vom Philo verfertigten Schottischen Rittergrade nicht gans zufrieden. Er schrieb in einem Brief an den Cato 7), folgendes: "Lassen Sie mit Ertheilung des Rittergrades noch auf eine kurde Zeit Innstand halten, lassen Sie solchen neu abschreiben: daben aber

<sup>5)</sup> Philo's Erflar. G. 104-106.

<sup>6)</sup> l. c. G. 115.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Driginalfdr. 1. Abth. G. 66.

aber laffen Sie aus 1. den Revers, 2. bas Liebesmabl, 3. Die von Philo verfaßte kauderwelfche balbthevfophische Anrede, und Erklärung der Hieroglyvhen. Statt deffen erbalten Sie dieser Tagen eine von mir neuverfaßte sehr zwedmäßige wichtige Anrede: Ich habe es vor nöthig befunden, diese Abanderung zu machen, weil dieser Grad offenbar der elendeste von allen ist, sich so gar nicht zu den übrigen schick, aller Achtung der Leute, die mit jedem Grade wachsen sollte, vermindert, und wie die Beplage zeigt, den M. Aurelius nebst noch mehr andern schu gemache. F. — und mehr ander nennen es jouer la Religion, und sie haben recht.

Diese Unrede des Spartacus ift jedoch nicht gleich angenommen und eingeführt worden. Denn Philo schreibt, er habe alle seine Brade von den Areopagiten genehmigt, und mit Spartacus Ordens Dettschaft und Ebiffer beglaubigt, aum Austheilen gurud erhalten. Daß seine Anrede abgeandert worden, melbet er nicht, sondern sett blos hingu: Nur fand man, daß die religiosen Ceremonien im Schottischen Rittergrad ohne Gefahr in katholischen Ländern nicht leicht einzuführen sepn wurden, und bedung sich daher aus, biefe nach den Umftanden weglassen zu burfen. Auss tebrige war ihnen Recht 8)."

Rach der zwischen Philo und Spartacus entftandnen Dishelligfeit aber bediente fich Spartacus feiner eignen

<sup>8)</sup> Philo's Erflar. G. 123.

Anrede. Denn er sagt in einem Brief vom 2. Febr. 1785 an die Areopagiten, bep Gelegenheit der Grade, welche dem Churfursten vorgelegt werden sollten: "Man übergiebt den Illuminatus dirigens, die Eeremonien der Auspnahme, und meine Anrede: alles übrige hinweggelassen." Diese Anrede ist erst im Jahr 1786 im Druck erschienen, und sindet sich in der Geschichte der Verfolgungen der Muminaten 3).

Noch findet fich eine andre Anrede an bie neu aufgunehmenden Illuminatos dirigentes von des Spartacus
Handschrift in dem Nachtrag der Originalschriften 1).
Was es damit für eine Bewandniß habe, wird sich gleich
aufflären.

Die nunmehr sogenannte driere Mpsterienklasse batte swey Abtheilungen: 1. die kleinern und 2. die größern Mpsterien. Zu jenen gehörte der fleine Priestergrad [Presbyter] und der kleine Regentengrad [Princeps]. Diese benden batte Philo ebenfalls ausgearbeitet; die größern Mysterien aber waren ben seinem ganzlichen Abzgang von dem Orden, das ist den 1. Julius 1784 noch nicht gemacht 2) oder, da schon mit dem Ansang des Sabts

<sup>9)</sup> S. 222-250.

<sup>1) 2.</sup> Abth. S. 44-121.

<sup>2)</sup> Philois Erflar. S. 139. 119. Rachtrag ber Orig. 1, Abib. S. 108.

Jahrs 1783 fein Briefwechsel mit Spartacus ein Ende nahm 3) ihm auch wohl nicht communicirt worden. Denn unterm 28. December 1784 gedenkt Spartacus der schon vorhandnen zwey Grade der bochften Mysterien 4).

Bep bem Kleinen Priestergrad hatte Philo fast alles aus des Spartacus Aufsähen genommen, und dessen sogenannte in dem Nachtrag der Originalschriften 5) nachber abgedruckte Anrede an die Illuminatos dirigentes 6) und die Instruction der Provincialen in scientificis zum Grunde gelegt 7).

Bep bem Bleinen Regentengrad mar bas Befentliche wiederum vom Spartacus. Daben hatte Philo die erfte Belfte ber Provinzial. Inftruction (welche fich im Nachtrag ber Originalschriften jedoch nicht vollständig befindet) mit zu halfe genommen 8).

Diefe beyden Grade ericeinen bier gedruckt, fo wie fie von Philo verfertigt, von Spartacus und ben Areopagiten

- 3) Nachttag, 1. Abth. S. 116. 117. 128.
- 4) l. c. G. 223.
- 5) Nachtrag , 2. 26th. G. 44. u. f.
- 6) Philo's Erflar. S. 111.
- 7) Nachtrag, 1 Abtb. G. 104.
- 8) l. c. S. 106. 79. 104. 2, Abth. & 17, Philo's Erklar, S. 115, 116.

pagiten genehmigt, von Philo ausgetheilt und mit feines Rahmens Unterschrift verseben worden 9).

Die vorbin gedachte Anrede an die Illuminatos dirigentes macht nebit den Fragen die in der Einleitung des Brieftergrades befindlich find, das Wesentliche in dem fleinen Priestergrad aus, und hat in demselben den Titel Unterricht in dem ersten Immer. Wie fam sie aber in diesen Grad, da sie dem Titel nach du urtheilen, fur den Schottischen Rittergrad bestimmt mar?

Spartacus hatte ben Kopf beständig voll von seinen Ibeen. Er arbeitete also unter ber hand und vorläusig au manchem Auffat, der erst in der Folge gebraucht wetben sollte. So batte er z. E. noch ebe der Priestergrad ins Reine gebracht mar, schon einige Grade zu den höhern Mysterien, fertig liegen r) obgleich die Reibe noch nicht an diesen seyn konnte. Oft andert er auch seine Meysnung, und gab einem Aufsat eine andre Bestimmung. Dieß geschah namentlich mit dieser Anrede. Der Anfang berselben ift zu einer Zeit ausgearbeitet worden, wo Spartacus noch nicht mit sich selbst einig war, wie viel Rlassen und Grade er sestischen und wie er sie benennen wollte. Laut eines Briefs vom 15. Mars 1781 und also noch vor jenem Reces, wollte er gar nichts von Schottis

: sott

<sup>9)</sup> Nactrag, 1. Abth. S. 106. Philo's Erflar. S. 123.

<sup>1)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 69.

icher Rittericaft in feinem Spftem haben; und gerabe ben Gelegenheit, bag er von bem Grad bes Illuminati dirigentis fpricht, erflart er fich gegen biefelbe 2). In bem Receg vom 20. December 1781 aber mar beliebt morben, bag Illuminatus dirigens und Schottifder Ritter einerlen fenn follte 3). Wabricheinlich ift alfo jene An. rebe noch por biefem Reces angefangen morben, ba in ber Ueberfdrift blos Illuminati dirigentes, und feine Schottifde Ritter ermabnt merben. Im Jahr 1782 vermutblich balb nach jenem Reces, nahm Spartacus biefe Aurede wieder por, feste fie fort und endigte fie; um fie bem Philo gufdiden gu tonnen, melder ben Briefter . und Regentengrad verlangt batte. bem Munchner Receg, maren bie Grabe nur bis jum Schottifden Rittergrab feftgefest worden 4). auch Spartacus in bem unter feinem weltlichen Rahmen Beisbaupt berausgegebnen Machtrag gur Rechefereigung feiner Absichten 1787 5) gar mohl fagen fonnte, er babe Diese Unrede im Jahr 1782 verfaßt. Er wollte fie nun an einen andern Ort, nemlich in den Briefterarab binbringen. Aber ber Titel: an Die Illuminatos dirigentes blieb im Concept, wie er einmal mar, fleben; und fo ift

<sup>2)</sup> Radtrag, 1. Abth. C. 9.

<sup>3)</sup> Nachtrag, 2. Abth. G. i2. -

<sup>4)</sup> Rachtrag, 2. Abth. E. 13. 1. Abth. G. 102.

<sup>5)</sup> **G. 89.** 

ift biefes unter mehrern Documenten gefunden worden. In ber an Philo geschickten Afchrift aber hatte man ben Ausbruck: Illuminatos dirigentes mohl nicht gebraucht. Denn bieser melbet 6) Spartacus habe nachber, das ift, nachdem er Philo, bereits den Priestergrad verfaßt und wieder zuruck erhalten hatt, die Absicht gehabt, diese Amrede schon in dem Grad ber dirigirenden Illuminaten ober Schottischen Ritter einzuschieben. Philo hatte ben Ausbruck: nachber nicht brauchen können, wenn in der ihm zugestellten Abschrift der dirigirenden Illuminaten in der Ueberschrift Erwähnung geschehen ware.

In Ansebung ber Beit irrt fich indeg Philo gewiß. Es war vorher, und zu einer Zeit, wo Spartacus noch nicht alles in feinem Ropfe beutlich entwidelt batte, als er diese Absicht gehabt haben mag, die er aber nach. ber, wenigftens balb nach bem abgefclognen Reces, aufgegeben bat. Denn in biefem mar bie Gintheilung ber Rlaffen und Grade in eine gemiffe Ordnung gefommen, in welcher fich Spartacus biefelben vorher noch nicht fo beutlich gedacht baben mochte. Jenes erhellt unter andern auch daraus, baß Spartaeus ben Areopaditen unterm 2. Kebr. 1785 auftrant 7): Gie follten bem Churfurften ben Illuminatus dirigens mit feiner Unrebe Dier fan er die im Nachtrag fo betittelte Anrede an die Illuminatos dirigentes, welche in dem Priefter-

<sup>6)</sup> Erflar. G. 111.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Drig. 1. Abth. G. 225.

Priestergrab bas Hauptwerk ausmachte, schlechterbings nicht gemeint haben. Denn in derselben steht unter mehrern höchstedenklichen Aeusserungen auch diese 2). Daß die Moral die Aunst sep — die Jürsten zu entsbehren. Sicherlich wurde er es nicht gewagt baben, so etwas dem Churfursten vorzulegen; wie er dann auch in dem gedachten Brief alle Vorsichtigkeit empsiehlt, und manches abgeändert, einiges auch weggelassen missen wollte. Er mennte also die von ihm neu-verfaste Anstede des Rittergrades, die in der Geschichte der Verfols gungen 9) steht, und wovon vorbin geredet worden. Und so ist klar, daß diese altere Anrede nicht nachber in den Schottischen Rittergrad eingetragen worden.

Spartagus batte biese mehrgebachte Anrede an bie Illuminatos dirigentes in eine Anrede des Priestergrades verwandelt. Er spricht in einem Brief an Cato ausssührlich von der Anrede des Priestergrades und was er pon derselben sagt, past vollsommen auf jene Anrede, und ist in derselben wörtlich enthalten 1). "Nun bin ich endlich, schreibt er, mit der Anrede des Priesters grades fertig: ich glaube sie so umgearbeitet au baben, daß sie richtiger, und vollständiger und ungleich erbeb-

<sup>8) 2.</sup> Albth. S. 93.

<sup>9) 6. 222.</sup> 

<sup>1)</sup> Nachtrag ber Orig. 1. Abth. S. 68.

licher ift, als meine eigne erfte Ausarbeitung." Unter biefer feiner ersten Ausarbeitung versteht er die in dem Nachtrag der Originalschriften 2) befindliche Krklarung der maurerischen Sieroglyphen, welche wurflich nicht alses, und daben manches entbielte, das unerbeblich war, pder woran partacus felbst noch zweifelte. Auch fland ben dieser Erklarung, die von feiner Handschrift war, auf dem Rand; "Ift ein Auffah von mir, der auch mutatis mutandis in die Anrede dieses Grades (der jesdoch nicht mit Rabmen genennt wird) eingetragen worden, wie die zu erhaltende Copie zeigen wird."

"Beränderungen ins Bestere, fabrt er fort 3) nebemen unsere Leute gerne an, um so mehr, als sie bieses verlangten. Und ich meines Theils schäme mich niemasten meine Arbeiten zu verbestern, um so mehr ein Orzben, der sich eigens dazu andeischis gemacht, sein System von Tag zu Tag zu verfeinern." Der Brief bat kein Patum, aber offenbar ist nicht die Rede von dem von Philo versertigten Priestergrad, an welchem Spartacus nachber und in andern Briefen verschiednes auszusehen hatte, das er verbessern wollte. Penn er gedenkt in diesem Brief des Philo umfändlich, ist auch in einigen Siden mit ihm unzufrieden, sagt aber dabep kein Wort von des Philo Arbeit, sondern spricht, wie der Augens

<sup>2)</sup> Rachtrag ber Drig. 1. Abth. G. 121, u. f.

<sup>3.</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 68.

Augenschein lehrt, einzig und allein von seiner eignen Arbeit. Es ift also bieser Brief früher geschrieben, ehe bes Philo Priestergrad an den Spartacus eingelangt war, ja eber, als Whilo diesen Aufsat des Spartacus, worauf er seinen Brad erbaut hat, erhalten hatte. Spartacus gedenkt anderer Personen, denen er seine Anrede communiciren wollte 4) sagt aber noch nicht, daß er diesselbe dem Philo zusenden wolle: denn die übrigen Areopagiten in Bapern musten sie zuvor baben 5).

Nun giebt Spartacus ben wesensichen Inhalt seiner Anrede des Priestergrades an, und dieser ift ganz der nemliche, der auch in der sogenannten Anrede an die! Uluminatos dirigentes enthalten ist. "Ich glaube nun ben nabe selbst, sagt er 6) (wiewohl soldes sein Ernst nicht war, wie der Schuß, und eine Neußerung in der Erklärung der Sieroglyphen bezeugt, wo er sagt: er musse über diese Erklärung im Grunde lachen 7), daß, so wie ich es erkläre, es würklich tie geheime Lehre Ebristi war, die Sreyheit auf diese Art unter den Juden einzusübren: ich gkaube selbst, daß die Freymaurerep verborgenes Christenthum ist; wenigstens past meine Erzestung

<sup>4)</sup> Nachtrag, 1. Albth. S. 69. 70. 74.

<sup>5)</sup> Nachtrag, 2. Abth. G. 15. 1. Abth. G. 74.

<sup>6)</sup> Nadirag, 1. Abth. G. 68.

<sup>7) 2.</sup> Abth. S. 123.

flarung der hieroglopben volltommen dahin, und auf biefe Art wie ich bas Christenthum erklare, darf sich kein Mensch schamen, ein Schrift au sepn: denn ich lasse den Nahmen, und fubstituire ibm die Vernunft. Es ist boch wurklich keine kleine Sache eine neue Zeligion, Staatsverfassung und Erklarungen der so dunkeln hieroglyphen in einen Grad so passend zusammen zu drängen. Währklich kommen des Spartacus Ideen von einer neuen Staatsverfassung, in welcher die Ihrsten entbehrlich gesmacht werden, und von der Erde verschwinden sollten 2) in dieser Anrede des Priestergrades auch vor.

In einem andern Brief an Cato sagt Spartacus 9), Sie können nicht glauben, wie unser Prieftergrad bep ben Leuten Auf- und Ansehen erwedt. Das wunders barfte ift, daß große protestantische und reformirte Theostogen, die vom Orden find; noch dazu glauben, der darinn ertheilte Religionsunterricht enthalte den wahren und achten Sinn der driftlichen Religion. Q Menschen? Zu was kan man euch bereden: Datte nicht geglaubt, daß ich noch ein neuer Glaubensstifter werden sollte."

Sben fo dachte auch Philo von der in der Anrede des Prieftergrades befindlichen Erfldrung der driftlichen Religion. Nachdem er in einem Schreiben an Cato gemele, bet batte, welche Auffiche er ben bem Priefter- und Regenten-

<sup>8) 2.</sup> Abth. G. 93. 80.

<sup>9)</sup> Nachtrag. 1. Abth. S. 76.

gentengrad dum Grunde gelegt, fo fett er bingu 1): . Nun fam es auf die Grundfate an, melde man in biefen Graden lehren mußte, um im Gpftem fortauruden, und ba fiel mir folgendes ein : Dan foll bas Beburfniß jedes Beitaltere überlegen. Nun bat jest die Betrugeren der Pfaffen faft alle Menfchen gegen bie driftliche Religion aufgebracht; aber ju eben ber Beis reift wieder, mie es febr gewohnlich unter Menfchen ift, bie immer an etwas fich bangen wollen, Die arafte Schwarmerey ein. Um nun auf beyde Rlagen ju murfen und fie gu vereinigen , muße man eine Erflarung ber driftlichen Religion erfinden, Die ben Schmarmer gur Bernunft brachte, und den Frengeift bewoge, nicht bas Rind mit bem Babe auszuschutten, Dieß gum Bebeimniß der Greymaurerey machen, und auf unfre 3mede anmene. ben. Bon einer andern Geite haben wir es mit ben Sarften ju thun. Indes ber Despotiamus berfelben tage lich fteigt, reift augleich allgemeiner Sreyheitogeift aller Orten ein. Alfo auch diefe bepben Ererema muffen vera einigt werben. Wir fagen alfo; Jefus bat feine neue Religion einführen, fondern nur Die naturliche Relie gion und bie Dernunft in ihre alten Rechte fegen wollen. Daben wollte er die Menfchen in'ein großeres allgemeines Band vereinigen; und indem er die Menfchen burch Ausbreitung einer weifen Moral; Aufflarung und Befåm.

<sup>1)</sup> Nachtrag. 1 Abth. S. 104.

fampfung aller Borurtbeile fabig machen wollte, fic felbft gu regieren; fo mar ber geheime Sinn feiner Lebre: allgemeine Srevheit und Gleichheit unter ben Menfchen wieber ohne alle Revolution einzuführen. Es laffen fic alle Stellen ber Bibel barauf anmenben und erflaren. und baburch bort aller Bant unter ben Secten auf, wenn jeber einen vernunftigen Ginn in der Lebre Jefu findet, es fey nun mabr oder nicht. Beil aber biefe einfache Religion nachber entwephet murde, fo murben biefe Leb. ren burch die Disciplinam arcani und endlich burch ble Sreymaurerey auf uns fortgepfiangt, und alle Grepmaus rerifde hieroglophen laffen fic auf biefen 3med erfid. ren. Spartacus hat febr viel gute Data bagu gefam: melt, ich babe bas meinige bingugetban, und fo babe ich Die berden Grade verfertigt, und darinn lauter Ceremos nien aus den erften Gemeinen genommen. Da nun bier Die Leute feben, bag wir die einzigen achten mabren Chriften find, fo burfen mir bagegen ein Wort mehr gegen Pfaffen und Sarften reben; boch babe ich bieß fo gethan, bag ich Papite und Konige nach vorhergegang. ner Prufung in diefe Grade aufnehmen wollte. "

Das lettere ift offenbar wiber ben Augenschein. Wer fann fich Ronige, ober gar Bapfte fo einfaltig vorftellen, um zu glauben, fie batten nicht seben follen, wo bie Grundfage in ber Anrebe des Prieftergrades, ober wie es Philo betittelt, in dem Unterricht in bem erften Simmer

Bimmer binauswollen? Etift ja nicht ein mablein Solepet barüber gezogen worden.

Die Abficht gieng unftreitig auf eine Webrreforme eion aber ben fogenannten Bofmopolitus, nach melden Die Stifter ber Illuminaten ben Leuten alles, mas ib. nen bieber beilig und ehrmurdig mar, die positive Relis aion , die Staatsverfaffung , burgerliche Rube und Ordnung unter bem Bormand einer allgemeinen Greybeit und Bleichheit, womit nunmehr auch die Brangofen in ihrem Baterland fowohl ale in answärtigen Landern, fo viel Unbeil gestiftet baben , entreiffen , Die Gurften ihrer mobil bergebrachten Rechte berauben und fich die Berifchaft der Belt allein zueignen wollten. Philo gedente biefes gebeimen Bland auch in feinem Diario vom Mongt Angust 1782, mo er fagt 2): Theogeis ift burch bes Baufanigs Beftreben im Defterreichifden ale luberifder Pfarrer ongefett. Ben biefer Belegenheit bat berfelbe obnermartet einen Brief vom Bifchoffe von & - - erbaften. In bemfelben find Grundfige, ale wenn fie aus unfern Sefe ten abnefdrieben maren : es ut don einem gebeimen Res formations : Plane geredet , und gebethen, den Brief an Riemand au zeigen." Diefer Plan liegt amar ben allen porbergebenden Graden gum Grund , aber in feinem ift er fo beutlich enthalten , als in bem Prieftergrad. Von bie:

<sup>2)</sup> Nachtr. 1. Abth. S. 201.

biefem tihmt Philo, er habe ben Chryfippus, ohne baß er es felbit miffe, du einem halben blacuraliften 3) gemacht.

Noch lange bernach 1788 geftebt Philo ein 4) man babe in bemfelben zu beweifen nefucht: "alle Lebren bes Belt-Erlofers verrietben die bodfte Beisheit und Gute, und zielten babin, einen fur die Menschheit unendlich proßen und edlen Plan auszuführen, welcher fein anderer als ber Blan ber Berbindung ber Illuminaten und ber bobern Maureren fep." Er giebt ibn furs bernach 5) noch ausführlicher an, und sucht ihn auch ba noch gu rechtfertigen. "In bem Prieftergrad, fagt er, murbe gezeigt, wie weisheitsvoll, beruhigend und mobitbatig bie Lebre Strifti fen, und welch ein großer Blan in berfelben guit Grunde liege. hier murbe nemlich auseinander gefest, wie ber 3med bes gottlichen Erlofers babin gegangen: Die Menichen au ihrer ursprunglichen Warde mieber au erbeben; burch weife Aufflarung die Moralitat auf ben bochen Grad au bringen; ein allgemeines Gittenregimene einzuführen, alfo, bag jeder obne Zwang aus der innerte Heberzeugung, daß nur Tugend Blud gemabren tonne. ber Tugend treu bliebe; alle Menfchen burch Gin Brudetband

<sup>3)</sup> l. c. G. 110.

<sup>4)</sup> Erflar. G. 105.

<sup>5)</sup> l. c. G. 109. u. f.

band an einander du Enupfen; alle engern Berhaltniffe, welche Norb, Bedurfnig und Kampf gegen Berberbniffe und Immoralitat erzeugt batten, badurch gufzubeben, baß er uns fabig maden wollte, uns felbft zu regieren, und folglich aller funftlichen Unftalten, aller Staatsverfaffingen, positiven Geseye und bergleichen entbebren ju fonnen. Es murbe fernet gelehrt und burch Schriften ber Evangeliften und Apoftel bewiefen, daß achtes Chriftenthum teine ! Volkereligion, fondern ein Spftem für Ausermablte fen; daß Jejus ben bobern Sinn feiner Lehre nur feinen vertrauteften Jungern mitgetheilt habe. Bon biefer [biefen] bieß es, fen dies Softem durch die Disciplina Arcani une ter ben erften Chriften fortgepfianat, in den Mpfterienfoulen ber Onoftider, Manichaer, Ophiten u. f. f. auf boppelte Beife, nemlich eroterifc und efoterifch gelehrt, und bann endlich nach manchen Banderungen in Bieroglophen verftedt, ein Gigenthum bes Frepmaurer . Ordens geworden. Gin großer Theil Diefer Deduction rubrte pon Spartacus febft ber, und mar gemiß nicht fein folech. teftes Werk. Dan fan diefen Theil in dem Unbange, ber bem Macherag du Den Originalschriften unter dem Litel: amepte Abtheilung, Documente, bepgebruckt ift, S. 80. u. f. lefen. Berr Beisbaupt batte nemlich nachber [bieruber ift in bem Borbergebenden icon erinnert worben, das fich Philo in Absicht auf Diefen Zeitumftand mobl geirrt baben mochte], die Absicht, diefen Auffat icon in ben Grad ber birigirenden Iduminaten, ben mir Schottis fder.

icher Ritterarab, einzuschieben - und ich bente man wird ben barinn geaußerten Grundfagen feinen Beyfall niche perfacen tonnen. Uebrigens beweifen felbft die Driginalfdriften, bag ber Prieftergrad ben Cbelften unter unfern Mitgliedern groß und wichtig vorfam. - Und wie barre es auch andere feyn konnen? Dan lefe nur die eben angeführten Blatter, Die einen Theil beffelben ausmachen! Dan lefe unparthenift und urtheile, ob barinn nicht bie Lebre Jefu aus einem erhabenen, reigenden Befichtebuncte . bargeftellt wied. Freplich wird mancher barinn einige bogmatifche Gabe vermiffen, bie smar nichts meniger als geleuge net, bod aber bier nicht eigentlich bestimmt gelebrt merben : allein man bebente nur, bag diefer Auffan fein theologifches Compendium feyn follte, und daß ein Saupt-Mugenmert baben mar, bie Religion von einer folchen Beite baranftellen, bag fie jedermann, auch ben Michs-Maubigen intereffant murbe."

Nachdem Philo sich noch weiter über ben Priester- und Regentengrad erklärt hatte, so hat er so gar, und zwar noch 1788 die Verwegenheit, triumphirend auszurufen 6). Das war das ganze Ordens-Gebäude! [mir Ausnahme ber größern Mpsterien, die noch nicht gemacht waren, und im Kall auch das Vorhergehende ganz unschuldig gewesen ware, doch immer noch sehr viel Verfängliches in

6) Erflat. G. 119.

Digitized by Google

fic enthalten konnten]! Und nun trette Der auf, welchet etwas darinn finden tan, bas ber mabren Beligion, bet bargerlichen Gludfeligkeit und ben guten Sitten Gefaht hebraht hatte."

Bare diefes auch an bent, ob es gleich burch ben Aus genfchein wiberlegt wird, fo mare es boch nichts weiter, als ein Kunftariff, Die Leute bingubalten, bif fie in ben bobern Dofterien die große Entdedung vertragen fannten : baß alle positive Religion Berrug fey 7). Dbilo gefieht biefes in feinen Briefen an Cato vom Jan. - Dara 1782 Telbft ein. Er mat nicht bagegen, bag ber Deismus ein= geführt werden follte, aber er mollte eine gemiffe Dorfiche tigfeit baben beobachtet miffen 8). Diefe batte auch Die bomet bem Spartacus felbit empfoblen, ber bamals fo gat an der Unfterblichfeit der Seele zweifelte 9). Bbilo macht fich ein Derdienft baraus, bag er bie Leute in Abficht auf Die Religion bintetgangen babe, und ift bofe, bag foldes Spartacus nicht banfbar genug ertennen wollte: "36 babe fagt er i) diejenigen unter une, melde jest fo murt. fam fur und find, aber febr an Religiofitat fleben, ben ibter gurcht, man babe bie Abficht, ben Deismus auszubrei-· ten.

<sup>7)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 106.

<sup>8)</sup> l. c. S. 200. 205.

<sup>9)</sup> l. c. G. 164.

i) l. c. G. 117.

ten, ju überzeugen gesucht, die höhern Obern batten nichts weniger, als diese Absicht. Nach und nach wirke ich doch, was ich will." Im Gifer droht er dies jenigen, welchen die Religion theuer sep, mit den Grundschen des Ordens. Generals vertrauter zu maschen 2). Er sagt ihm selbst ins Angesicht 3): "Wenn ich die Entstehungsgeschichte, Ihre wahrhaftig für die Welt gefährlichen von mir in allen heften moderirten Grundssteilen? Wannern vorlegen wollte: wer wurde bieiben? Was ist der Priestergrad, [ber doch, wie ein jeder Leser sehen muß, arg genug ift], gegen Ihre Mitteel zu guten Zwecken?

Der Sat: der Zweck beiligt die Mittel, war gleich anfänglich Grundsat bes Spartacus; wie die Aussage bes Herrn Abes Cosandey und andrer beweisen, die zu Ende des Jahrs 1783 von dem Orden abtratten, und welche mehrmals, unter andern auch in der Schrift: drey merkwärdige Aussagen die innere Kinrichtung des Jäuminatenordens in Bayern betreffend, 8. 1786 ges druckt worden. Dirser Sat murde blos mundlich gelehrt, Er findet sich daber auch in feinem, Grad deutlich ausges drück, wohl aber versteckt und nach Philo's Sprache moderier in dem kleinen Illuminaten, und zwar in dem

<sup>2)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 113.

<sup>3)</sup> l, c, 6, 124,

dazu gehörigen Unterricht zur Bildung brauchbarer Mitglieder, wo es beißt: "Man bediene fich derselben Mice, die der Betrug dur Bosheit anwendet, um das Gute durchausenen 4)." In dem bier abgedruckten Priestergrad und zwar in der Instruction n. VII. kommt er zwar auch vor, aber problematisch eingekleidet. "In wiesern ist der Sah wahr, daß alles, was zu einem guten Zweck sührt, auch ein erlaubtes Mittel seh? Wie muß der Sah eingeschränkt werden, um zwischen jesuistischem Misbrauch und angklicher Vorurtheils-Sclaves rep hindurch zu gehen?"

Wer ben bier gedruckten Prieftergrab mit ben austhentischen Aeußerungen bes Philo vergleichen will, ber wird an ber Aecheheit besselben, ware auch das Certificat, das sedoch auch sein Gewicht bat s) gar nicht das bep, boch keinen Augenblick zweifeln können. Bu noch mehrerer Befestigung kan er noch das binzunehmen, was Philo von der Instruction im scientissischen Jach sach fagt welches alles ganz das Nemliche ift, wie es sich in dem Priestergrad sindet. Eben dieses gilt auch von dem Regentengrad 6). Außerdem baben wir auch noch die in dem Nachtrag der Originalschriften enthaltenen Beuge-

<sup>4)</sup> Aechter Illuminat. G. 122.

<sup>5)</sup> Nachtrag ber Drig. 1. Abth. G. 106.

<sup>6)</sup> Erflat. S. 114, 115. u. f.

Reugniffe des Spartacus felbft, wozu noch das bingugufugen ift, mas er unter bem Nahmen Weishaupt in bem Machtrag gu feiner Rechtfertigung von biefen Braben porbringt; movon fo gleich ein mehreres.

Go gewiß nun bende Sauptperfonen in den in biefen Braben porgetragnen Grundfagen übereinftimmten: fo wurden fie boch bernach uneinig. Die eigentliche Urface lag smar anderftwo: Spartacus batte ben Philo in Berbacht, als arbeitete er fur fic und binter feinem Ruden, und correspondirte baber mit bes Philo Untergebenen inegebeim 7). Philo aber fonnte bie Rederepen und die herrfucht des Spartacus nicht ertragen, und wollte feine fubalterne Rolle fpielen 8). Allein am Ende gaben boch biefe Grade Die Belegenheit aut Trennung.

Unfanglid ichien bie Sade nicht fonberlich erbeb. lich. Denn Spartacus batte an bem Wesentlichen nicht viel getabelt, fonnte es auch nicht mohl, ba es von ibm felbft berrubrte. Nachbem er, wie oben gein einigen Briefen an Cato von feiner eignen Unrede bes Prieftergrades gefprochen batte. fo fommt er nachber auf ben von Philo vollig aus-¢ 2

QC.

<sup>7)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 81. 103.

<sup>2)</sup> l. c. E, 99. 113. 120. 125.

gearbeiteten gangen Grad, ben er ingwifden erbalten batte, au reben. In einem Brief ohne Datum fagt er 9): "Wegen bem foon von mir einmal entworfnen Regentengrad beruhigen Gie sich. Philo bat ibn in Banden, und hat baraus feinen Regentengrad gemacht, ben auch Mabomet ichon 6 Monat in Sanden bat, nicht berausgiebt, und baran beständig caftrirt, ob ibn aleich icon über 20 Perfonen haben." In einem anbern Brief ebenfalls an Cato, auch ohne Datum, beißt "M. Aurel ift außerft mit bem Prieftergrad aufrieben; er fcbreibt, feine gange Geele bange baran, weil fich bie beiligften feiner Pflichten in ibm vereinis gen: nur municht er, bag gemiffe Ausbrucke gemilbers murben. - Im Orden ift dermalen die entfetlichfte Erifis, die nur fenn fan, burch Mahomet verurfact. Dies fer bat A. - gegen ben Prieftergrad aufgebest, um feine Mennung geltenb gu machen. A. - fdrieb mir einen furiofen Brief, bag ich ihn - betrogen babe. Die Ausbrude fepen rebelifch zc. und biefe mußten geandert werben. 3ch verfprach ibm, um Recht au haben, and biefes, bag die Ausbrucke follten gemildert, bas Mebrige aber belaffen merben; schrieb au diefem Ende an Philo. Sier ift ein Theil von beffen Antwort feben, wie ich au leiben babe! [vermuthlich bat Bbilo geant.

<sup>9)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 79.

<sup>1)</sup> l. c. G. 82,

geantworter, daß ja die ganze Anrede, als in welcher die eigentlich anftoßigen Dinge befindlich find, von ihm, dem Spartacus, selbst berrühre] ich bin es nicht mehr im Stand auszusehen. Bep jedem kleinen Grad giebt es solche Bewegungen, und allzeit ist Mahomet davon der Urheber. Nun bat er diesen Grad schon über 6 Monat in Handen, und ich kan ihn nicht wieder von ihm erhaltem. Ich werde weder dem Philo, weder dem Mahomet ganz nachgeben: lesterm habe ich nachdrucklich geschrieben. Es ist wahr, wie Philo schreibt, er [nemlich Mahomet, der also seine vermennte Berbesserungen mit Zurückbehaltung bes Aussache von Philo, eingesandt baben muß], hat dem Grad nach seiner Phantasse so entsessich verhunzt, daß er das elendeste Ausgawerf ist."

In einem andern Brief an Cato vom 28. Jan. 1783 zu einer Zeit wo Spartacus mit Philo schon so weit verfallen war, daß er nicht mehr an ibn schrieb, obgleich Philo noch schrieb 2) scheint Spartacus auch nicht mehr gans mit den Maxerialien in dem von Philoversertigten Priesters grad zufrieden zu seyn, wobey er sich jedoch zum Theil selbst eines Fehlers schuldig giebt. Denn er 'sagt: "Was Diomedes abgeschrieben bleibt: nur die Anrede des Priessergrades soder den so betittelten Unterricht im erken Immer andre ich. Sie werden sinden, daß der Grad weit vortreslicher wird, als vorbero. Ich lasse alles Anstößige hinweg; beweise und erläutere alles bessere; denn Philo

2) Nachtrag, 1. Abth. G. 88. 92. 117. 118.

bat es erfchredlich verborben, und feithero baben fic meine Binfichten vermehrt. Aud F. - - bat fich barüber geargert , auch Epictet , auch alle , welche Philo fur fic Rachdem Spartacus, ohne jedoch die eingels nen anftogigen Buncte nahmbaft gu machen, eine Abanberung fur nothwendig auch felbft in Unfebung Baperns erflart, und fich geaußert batte, bag wenn es übel geben wurde, fich jedermann aus ber Schlinge ziehen, und bie gange Schuld auf ibn fallen murbe, welche er jeboch übernehmen wolle, fo fest er bingu 3): "Aber nur biefes bitte ich, wenn ich bereinft burch die Unvorfichtigfeit unferer Leute den Bopf verliehren foll: fo erlauben fie mir boch wenigftene, bag ich mich vor ber vernunftigen Belt nicht ju fcamen habe: bag ich mich zu meinem Berbrechen ohne Schande bekennen fan : bag ich nicht den Bormurf von Unbehutsamfeit, und untlugen unnothigen Comabauss bruden boren muß: baß ich meine Lebre mit aller Chre vor vernünftigen Menichen mit meinem Cobe verfiegeln Das konnte ich aber ber Philo's Anrede nicht; obwohl auch ich benm erften Auffan murtlich gu grell mar: alfo erlauben Gie mir, baß er abgeandert werbe, und bann ftebe ich mit meinem Ropf vor alles."

Unterm 7. Febr. 1783 forieb Spartacus abermals an Cato 4) und fagte bey Gelegenheit des Prieftergrades von Philo: "Ich wunfche, daß alle Cerimonien, die murklich

eine

<sup>&#</sup>x27; 3) Nachtrag, 1. Abth. S. 89.

<sup>4)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 94.

einfaltig und unbebeutend find , binmeg bleiben , und biefer Grad außer ben vorher aufgulofenden Sragen, ber Anrede [Er mepnt bie Anrede des Philo, oder ben von biefem fo benennten Unterricht im erften Zimmer, welche bleiben follte, weil er noch nicht gewiß mar, mas und wieviel er eigentlich barim anbern wollte, foldes auch in der furgen Beit vom 28. Jan. bis jum 7. Febr. nicht wohl batte aefcheben fonnen] und bem Unterricht im Scientifischen nichts weiter enthalte; auch die Rleibung ift einfaltig: wie viel Gelb geht baben verlohren! 3ch bin ber Mepnung, daß die Priefter außer einem fleinen rothen Rreut auf ber linten Seite bes Rode nichts tragen follen: ober bochftens ein furges big an die Sufte reichendes mei-Bes Scapulier oder Bruffled unter dem Rod, auf meldem bas rothe Rreut angebracht ift. Der Decanus unterfceibet fich burch ein großere Treut, ober tragt foldes gang allein. Philo fledt poll folder Marrheiten, melde feinen fleinen Beift verrathen. Den Regentengrad babe ich nicht gemacht, obwohl beynabe alles von mir ft. Er ift ungleich michtiger, ale ber Prieftergrab: und bier fieht man, wie wenig Philo im Spftem arbeitet. Anftatt bag die Grabe, je bober fie find, um fo wichtiger werben follen, um fo fchlechter werben fie Huf ben Illuminatus major 5) folgt ber ben ihm: elenbe

<sup>5)</sup> Man febe ibn in dem acheen Jumingten, G. 139-212.

elende Schottische Rittergrad gans von seiner Composition, und auf den Priestergrad ein eben so elender Regenstengrad; doch weil es ein dirigirender Grad ist, der die ganze Provincial-Instruction entbalt, so andre ich darinn nichts, etwelche einfaltige niederträchtige Marimen ausgenommen." In diesem Brief klagt Spartacus noch weiter über Philo's Eitelkeit und Eigensinn, und sein schlechtes Betragen gegen ihn u. s. f. und sest am Ende binzu 6): "Mit dem allem werde ich ihm das Zeugniß geben, daß er durch Anwerbung wichtiger Leute um den Orden große Berdienste hat: aber außerdem hat er mit wenig genügt: hat mir oft manches verdorben, die Einbeit meines Plans durch elende Einschaftungen von under Deutenden Graden sehr stark verdorben."

Indes kamen alle diese Kritiken über ben Priefters und Regentengrad au spate. Denn diese Grade waren schon ausgetheilt. Zwar hatte bereits vorher Mabomet manches daran ausgeseht 7). Allein Spartacus, der an seinen Tadel gewohnt war, machte bieraus wenig, meldete soldes dwar dem Philo 8) schrieb ihm aber auch, daß er dafür sorgen wolle, daß die Grade so angenommen würden, wie sie Philo verfaßt batte. Er möge die Grade

HUZ

<sup>6)</sup> Nachtrag, r. Abth. S. 96.

<sup>7)</sup> l. c. ©. 79. 83.

<sup>8)</sup> l. c. G. 82.

nur nach seiner Art austheilen. "Dieß that ich, sagt Philo in einem Schreiben an Cato 9) atteffirte mit meines Nahmens Unterschrift die Aechtheit der Cabiers, und meine Leute waren entzuckt über diese Meisterstüde, wie sie es nannten, außer daß zwey Personen fleine Einwendungen gegen einzelne Ausdrucke machten, welche leicht nach den Local-Umftanden in jeder Provinz verandert werden können."

Eben so erzählt auch Phiso die Cache in seiner Erstärung 1) nur daß er noch den Umstand von der Genehmigung der Arcopagiten bindufügt. "Da diese daus berten, die hefte von ihren Anmerkungen begleitet zurückstügeben; so schrieb mir hr. Weishaupt: Es durfe durch die Faulbeit dieser Menschen das Gande nicht aufgebalten werden; ich solle nur, ohne weiteres Bedenken, meine Brade, so wie ich sie ausgearbeitet hätte, einführen. Endlich kam benn auch die Bepkimmung der Uebrigen an, und man schickte mir aus Grade, ins Reine geschrieben, mit Spartacus Ordens Petschaft und Chiffer beglaubige zurück. Aur fand man, daß die religiosen Geremonien im Schottischen Rittergrade ohne Gesahr in katherlischen kändern nicht leicht einzusühren seyn würden, und bedung sich daber aus, diese nach den Umständen

weg.

<sup>9)</sup> l. c. G. 106,

<sup>1) 6. 123,</sup> 

weglaffen su burfen. Aues Uebrige war ihnen Recht. Ber war frober, als ich? Ich ebeilte meine Grade fo gewiffenhaft als möglich aus."

In bem vorbin gebachten Brief bes Philo an ben Cato vom 20. Jan. 1783 gebenft berfelbe ber Beoftimmung ber übrigen Areopagiten nicht, weil biefes bem Cato obnehm befannt mar und noth. mendig befannt fenn mufte. Er fagt unmittelbar auf die oben mitgetheilte Stelle 2). "Auf einmabl [alfo bernach, nachbem bie Grabe fcon ausgetheilt maren] fcbidte mir Dabomet nicht etwa Unmerfungen au biefen Graden, fondern gang verandertes verftummeltes Beug. Dan verlangte, ich follte meine Befte guractfors bern, und als ich mich meigerte, bestand menigstens Spartacus barauf, alle Abichriften felbft gu revibiren, ben Leuten gu fagen, es batten fich unachte Jufane eingefdlichen, um baburd mid jum Lugner ju machen." Denn er batte die Medtheit berfelben mit feines Rab. mene Unterschrift atteftirt, wie er vorbin in eben biefem Brief 3) ergablt. Diefes aber folug Philo ab, und ba Spartacus ibm burd einen feiner Untergebenen einen beleidigenden Berhaltungebefehl aufdidte, auch noch Muer-Lep fonft barzwischen fam, fo tratt endlich Philo ben 1. Jul. 1784 gang ab a) ober murbe, wie andere Nachrichten

<sup>2)</sup> Nachtrag, 1. Abtb. S. 107.

<sup>3)</sup> l. c. G. 106.

<sup>4)</sup> l. c. S. 118. 128. Erffår. S. 126-136.

richten besagen, auf Berlangen bes Spartacus, burch Sulfe zweper anderer Illuminaten von bem Orben ausselchloffen.

Die Beit, mann die Areopagiten ihre Genehmigung ertheilt haben, wird nirgends gemeldet. Da indeg bas Unfinnen des Spartacus bem Philo bereits ben 20, Jan. 1783 befannt mar, die Grade aber vorber icon ausgetheilt maren : fo bat, falls biefes erft nach Genehmigung ber Areopagiten gefcheben ift, die Austheilung bereits im Jahr 1782 Statt gehabt. Sat Philo die Benehmigung ber Areopagiten aber nicht abgemartet, fonbern fo gleich nach erhaltner Erlaubnig bes Spartacus Die Austheilung vorgenommen: so fallt dieses noch fruber im Jahr 1782. Denn im Monat August batte er Diefe Erlaubnig icon, und damals batte er ben Briefterund Regentengrad bereits an amen Berfonen gegeben 5). In bepden gallen ift bas bem bier gedruckten Briefterund Regentengrad vorgefeste Attefat bes Philo von 1782 unverbachtig; und es hindert nichte, bag man im . Jahr 1783 von unachten Bufagen in Diefen Graden fprach: benn bas gefcab bintennach, als Die Austheia lung icon gefdeben mar.

Urfprunglich mochte Spartacus wohl nichts an den in biefen Graden geaußerten Grundfagen, Die ohnebin auch

<sup>5)</sup> Nachtr. 1. Abth. S. 207.

auch von ihm felbft berrührten, auszusesen baben, fonbern fein Tadel betraff eigentlich nur die Ceremonien , und andre unbedeutende Dinge, die Philo eingeschaltet batte, und ibm nicht gefielen. Wenigftens fagt er in bem Brief vom 7. Febr. 1783 6) wo er fich am umftand. lichften barüber ausläßt, nicht ein Wort von jenen Grundfagen. 3mar fceint es ibm einige Tage vorber, wie ber Brief vom 28. Jan. 1783 beweifet, darüber angft geworben du fenn, ba er etlichemal vom Verliehren bes Ropfes fpricht 7). Er wollte daher auch einiges andern 8) es fceint aber, er mar ben 7. Febr. noch nicht recht ente fcbloffen, weil er in bem Brief von diefem Dato an ben nemlichen Cato, nichts von Abanderung fpricht, fondern biefelbe fillfcmeigende wieber jurid nimmt, indem er will, daß blos die Ceremonien meggelaffen, Die Fragen aber und die Unrede, welche eigentlich die gefährlichen Dinge enthalten, bepbehalten merden follen 9). icheinlich verfiel er auf ben Bedanken ber Abanderung blos desmegen, weil Ginige verschiedne Ausbrude fur anflogig und rebellisch erflart batten 1) und ale die Diebelligfeit amifchen ibm und Philo großer geworben mar, fo nabm

<sup>6)</sup> Nachtr, 1. Abth. S. 94.

<sup>7) 1.</sup> c. und G. 87.

<sup>.</sup>g) 1. c. S. 90.

<sup>9)</sup> l. c. G. 94.

<sup>1)</sup> i. c. G. 82.

nahm er diefes zum Vorwand und fprach von unachten Jufagen 2).

Bergleicht man aber bes Philo Arbeit, und insbefondere ben Unterrichtin bem erften Bimmer, mit der in dem Nachtrag der Originalschriften 3) enthaltenen und bieber fo oft angezognen Anrede: so wird man nur wenig Bufate finden, die von Bedeutung find. Ich will fie berfegen, damit fie ber Lefer mit einem Blid überseben konne.

Nach ben Worten ber Anrede: deren Befriedigung fie nur durch ihn erhalten konnen 4) steht hier im Unterricht der Jusah, der freylich aus der Lust gegriffen zu sepn scheint: "Es ist unbeschreiblich, wie fest dieß unbedeutend scheinende Band ift. Brod, Tabak, Caffe, Brandwein und dergl. sind die kraftigken Maschinen des Despoten, wenn er seine schwere Hand darauf legt." Nach den Worten der Anrede: sebr natürlich 5) beißt es im Unterricht: "Nun wird auch der, welcher an die Geheimnisse der gerwöhnlichen driftlichen, von den Pfassen verunstalteten Religionen nicht glaubt, und welchem man gewisse darunter verborgene, noch größere Geheimnisse vorerst nicht entsbullen

<sup>2)</sup> l. c. S. 107.

<sup>3) 2.</sup> Abth. G. 44.

<sup>. 4) 1.</sup> c. G. 88.

<sup>5)</sup> l. c. E. 106.

bullen barf, boch fein Bebenfen finden, Jefum ben Erlofer und heiland der Belt zu nennen."

Nach dem Wort der Anrede: angewandt 6) fieht in bem Unterricht: "Da entstand dann das herrliche Ding, die Theologie, das Pfaffen und Schurken : Regiment, das Pabstebum, der geistliche Despotismus."

Nach bem Bort ber Anrebe: unterdruckten 7) ift in bem Unterricht augefest: "Und ein Morber, hurer und Betrüger, der Transsubstantiation glaubte, batte ein befferes Schidfal, als ber redliche tugendhafte, der ungludiicherweise nicht begreiffen fonnte, wie ein Stud Mehlteig augleich ein Stud Bleisch feyn fonnte."

Spartacus hatte nebft den übrigen Areopagiten, als die Grade genehmigt wurden, hiergegen nichts erinnert; fondern das Einzige, was erinnert worden war, betraf die Cerimonien im Schottischen Rittergrad. Aber auch nachber, als er von unachten Busagen sprach, erklärte er sich nicht, welche dieselben seven. Man hat also Grund au glauben, er verstebe darunter die Cerimonien im Priestersgrad, als gegen welche er sich allein und ausdrücklich erklärt batte. Sigentlich war die ganze Anrede oder der Unterricht im ersten Zimmer durchaus anftößig und rebellisch. Wer diese ners

<sup>6)</sup> Nachtr. 2. Abth. G. 119.

<sup>7)</sup> l. c. G. 111.

verbauen fonnte, dem fonnte es nicht fcmer fallen, obige wenige Bufate bes Philo auch noch au verbauen.

Doch icheint es, Spartacus babe auch vericbiebne feiner eignen Meußerungen fur gefährlich angefeben : benn er fagt felbft 8) er fep bepm erften Auffat murflich gu greu gemefen. Mepnt er biefe mit, fo mar es unbillig ben Bbilo allein su befdulbigen. Db er nun gleich bas male von Abanderung fprach: fo ift biefe boch nicht vorgenommen worden, menigftens bis auf ben 2. Gebr. 1785 nicht. Denn in bem Brief von diefem Dato an bie Areo. pagiten 9) fagt er: Man folle dem Churfurften vom Pries Rergrade nichts, als die Inftruction in Scientificis porlegen; und bes Regentengrabes gebenft er gar nicht. Bare in diefen bevden Graden, infonderheit in dem Priefterarad alles Anftoffige ausgemerst gewesen, fo murbe er biefe Grabe, wenigstens bemjenigen, beffen er gebentt, aang vorzulegen befohlen baben. Gelbft in Anfebung jes ner Inftruction erinnert er, fie muffe mobil burchaegangen werden, bamit fie feine begiebenbe Stelle enthalte; und ben bem Illuminatus minor wollte er, bas Wort: dumme fer Monch follte in : bummfter Menfc veranbert, und ber dem Illuminatus major, der wie der minor im ubris gen gang vorgelegt werben follte, mufte bie Stelle ! Pfafe

<sup>8)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 90.

<sup>9)</sup> l. c. . . 225.

Pfaffen und bofe Sarften stehen uns im Wege, ausgelaffen werden. Aber der Priestergrad, die in demselben gleich vorangeschicken Fragen, vornemlich aber die Anrede, waren so durchaus mit anstößigen und rebellischen Sagen angefüllt, daß man mit blober Abanderung oder Wege lassung einzelner Stellen der Sache nicht helfen konnte; und daber konnte man ihn auch nicht vorlegen. Hr. Weischaupt widerspricht sich also selbst, wenn er in dem Nachtrag zu seiner Rechtsertigung vorgiebt 1): Er habe daß ganze Spstem mit einigen unbedeutenden Abanderungen dem Chursuften vorzulegen befohlen.

Diesem fieht nicht entgegen, daß Philo erzählt 2) Spartacus babe newe Grade bald nacher, als nemlich Philo die seinigen durückerhalten und ausgetheilt batte, eingeführt. "Spartacus, sagt er, fieng an hinter meinem Rücken ber mit den von mir angesetzen Obern und andern einzelnen Mitgliedern Briefe zu wechseln; fich nicht undeutlich gegen sie merken zu laffen, daß er der Stifter und Chef des Ganzen sep; seine neuen Grade bie und da durch diese Leute einzusübren; und da diese Bersschiedenheit in den Graden Einige flutig machte: so ließ man unter der Hand das Gespräch entstehen, als müste ich wohl die Grade verfälsche haben, die aus Bapern

<sup>1)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 70.

<sup>2)</sup> Erflår. S. 130.

gefchiften bingegen acht fepn, weil von daher befanntlich ber Orden auerst in unfte Gegenden gekommen fep." Dies ses alles konnte geschehen, ohne daß auch ein einziger wes sentlicher Grundsat geandert worden mare. Spartacus durfte nur die Cerimonien eines Grades, von welchen er ohnedem kein Freund war, theils weglassen, theils abandetn, und die und da etwas anderst einkleiden: so war die Verschiedenbeit offenbar; und dann, folgte es von selbst, daß der Verdacht der Verfalschung auf den Philo sallen muste: denn für Verfalschung konnte wan es anseben, wenn, obgleich die Hauptgrundsthe steben geblieben, auch nur Einiges in seinen Graden anderst lautete, als in benen, welche unmittelbar aus Bupern gekommen waren-

Spartacus fab binten nach wohl ein, welchen Nachetheil ihm der Brieftetgrad, und vornemlich die Anrede bringen mufte. Er suchte sich daher wegen derfelben auf alle mögliche Art zu rechtfertigen, nahm etwas weniges, wiewohl blos dum Schein duruck, vertheidigte aber das Uebrige mit seichten Gründen und mit auf Schrauben gesetzen Aeußerungen. Dieses geschah in dem unter seinem welte lichen Nahmen erschienenen trachtrag zur Rechtfertigung seiner Absichten, 8. Frankfurt und Leipzig 1787, zu einer Beit wo Philo seine Erklärung noch nicht berausgegeben hatte, und manches vor dem Publico noch nicht ins Licht gestellt war.

"Ĵø

"Ich wende mich, fagt er 3) nun ju dem vierten Document [in bem Nachtrag der Originalschriften 2. 2btb.] Es führt ben Titel: Unrede an ben neuaufgunehmenden Illuminatus dirigens. Diefer Autfaß ift fein Grad: et enthalt blos allein einige gesammelte, fluchtig bingemorfene Ibeen au einem Grabe, ber eift entworfen merben follte, aus welchen auch murflich ber Priefiergrad entitane ben ift. Die Beidichte bavon ift in ben Briefen, befonbers G. 104 f. enthalten. [Es find Philo's Briefe gemennt, in dem Nachtrag, 1. Abth. | Aus Diefem erfceint, daß diese meine Materialien an Obilo gur Ginfleidung und Bearbeitung gefdict morden: daß foldes von ibm murtlich gefcheben fep: bag fein Auffat unter ben Mitmiffenden eireulirt babe, um die nothigen Erinnerungen benaufenen, und beliebige Abanderungen au tref. fen: daß darüber große Streitigkeiten und Spaleungen entstanden find : daß man folden gewaltig ausgemuftert und burchftrichen babe: bag alfo ber neue Grab eine von ber porigen gang verschiedne ungleich gemäßigtere Form muffe erhalten baben, und nach folder durch den Orden perebeilt morden fep."

Sier lagt Spartarus vieles weg, mas ber Sache eine gang andere Beftalt giebt. Es gab freplic Streitigkeiten, aber

3) Erflår. G. 72.

aber nur mit Mahomet, deffen Abanderung Spartacus felbft nicht billigte. Die Spaltung und der Abtritt bes Bhilo erfolgte erft nachber, ale Spartacus felbit und bie Areopagiten die Arbeiten des Obilo genehmigt batten, und Spartgeus binten drein Reuerungen vornahm. Der Grab bes Philo mar burd ben Orden vertheilt worben. Nachber ließ Spartacus einen neuen Grad amar bie und ba vertheilen; aber die Abanderungen betraffen die Grundiase nicht eigentlich. Den neuen Grad machte Spartacus auch ient [1787] noch nicht befannt; und boch murbe er, wenn er fo unverfanglich gemefen mate, als er infinuiren will, baburch alle Ginmurfe auf einmahl gehoben baben . Er fubrt amar 4) Stellen aus einem neuen Auffat an, ben er icon 1783 verfertigt baben will. Allein diefe machen nur den Anfang des Auffages aus, von welchem man nicht geradezu auf bas Folgende, und auf bas Bange foliegen fan. Wenn aud bas 5) Stud fcon 1783 murtlich verfaßt worden: fo war doch bas Gange noch nicht ausgearbeitet. Denn 1787 als Er ben Nachtrag au feiner Rechtfertigung fcrieb, mar es noch nicht einmal vollig fertig 6). Bare ber gange Auffag verfaßt gemefen : fo murde er, mie icon erinnert worden, nicht befohlen baben , bem Churfurften von dem Brieftergrad nichts , nichts

<sup>4) 6. 89.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 89. u. f.

<sup>6)</sup> l. c.

weiter als die Infruction in Scientificis, und diese feldk mit Ausnahme der beziehenden Stellen vorzulegen, da er den ganzen neuen Grad so leicht hatte konnen vorlegen laffen, und welcher, als einer der hochken und letten Grade, um so entscheidender bewiesen baben wurde, daß, wenn ja etwas in den niedern Graden hatte bedenklich scheinen konnen, solches am Ende deutlicher entwickelt und gehoben worden ware. Zwar giebt Er vor: er habe die Anrede im Priestergrad blos um deswillen vorzulegen verboten, weil die darinnenthaltene Geschichte des menschlichen Geschlechts durch eine spätere bester gerathene Geschichte [in dem vorhin gedachten Aufsah] erseht und daburch abolirt worden 7). Allein diese neue Geschichte batte er ja eben so wenig vorzulegen besoblen.

Daß aber in bem neuen Grad die anstößigen Grundsstäte ebenfalls beybehalten worden, erhellt noch mehr daber, daß herr Weishaupt seinen altern Grad, und seine sogenannte Anrede an den Illuminatus dirigens noch immer zu rechtsertigen sucht, dessen et sich ganz hätte überbeben können, wenn es wahr gewesen ware, daß man bep mehrerer Sinsicht ganzlich von ienen Grundsäten, auf welche bier alles ankommt, abgegangen und die Anrede in dem Priestergrad abolirt worden sep [G. 71.] Er ets gählt bavon weiter 8).

"Die

<sup>7)</sup> Erflar. S. 71.

<sup>8) 6. 73.</sup> u. f.

"Diefer Auffat , die oftgebachte Anrebe nemlich, wurde ben mir burch folgende Umftanbe veranlagt. Schottifche Rittergrad, melder nach feiner erften Beftalt nicht von meiner Arbeit ift, gegen welchen ich faut S. 67 Diefer Briefe fim Nachtrag, 1. Abeb. ? proteftirt babe, enthielt verschiebene theologische Meugerungen und Binte: unter andern murden barinn die Sieroglophen der Frepmaureren auf bad Chriftenthum gedeutet. Diefer Grad war nun in andern Brovingen icon eingeführt, und bie Erfkirung nicht febr befriedigend. Beidebene Dinge tonnte ich nicht ungefcheben machen. Ich muste also auf Diefer einmal eingeführten Idee fortbauen und fortarbeis ten, und burch einen folgenden Grad ben gemachten Erbefer in etwas aut machen."

Ober auch größer machen, wie es hier wurtlich der Fall ift. Denn darans, daß die hieroglophen auf das Christenthum gedeutet werden konnten, folgt ohne weitertes noch nicht, daß es gerade so geschehen muste, daß die driftliche Religion durchaus verfälsche, und noch weniger, daß behaupset wurde; Christus habe sum Absicht gehabt, die bürgerliche Verfassung der Staaten aufanheben, die Fürsten entbehrlich zu machen, n. s. w. wie, in den vorgeblichen Verbesserungen des Herrn Weishaupts geschieht. Uebrisgens fagt derselbe kein Wort davon, das er die gedachte Anrede nachben [er schrieb doch erst 1787] schon für den Illuminatus dirigens, wie Philo oben gräusert bat, bea

stimmt hatte, als welches auch um so weniger nothig war, ba er fur diesen bereits eine andere Anrede, die in der Geschichte der Berfolgungen ftebt, aufgesetzt batte. Abet er sagt auch nicht, warum die Ueberschrift in dieser Anrede fur den Illuminatus dirigens sautet. Es bleibt baber die oben von mir bierüber vorgetragne Bermuthung noch immer die Wahrscheinsichste.

Er fahrt in feiner Bertheibigung fort 9) und behaup. tet, die Idee, daß unter der Sulle der Freymaureren bas Chriftenthum verborgen liege, fen bemfelben nicht gefahre Run wohl, je nachdem man fich bieruber erflart. Go wie Er und Philo fic aber ertlart batten, mar fie es allerdings: benn fie bob es gans auf und ließ blos ben Berner, bag mabriceinlich die erften. Stifter der Freymaureren bie Abficht gehabt, durch biefen Beg für bas Chriftenthum zu arbeiten. hier fehlen bie Beweife ganglich; mare es aber auch an bem, fo fan bieraus die Unichablichkeit blefer Mennung noch nicht bargethan merden. Gben diefes gilt von bem folgenden, menn er fagt: Diese 3dee fen nicht neu; mehrere Schriftsteller batten diese Bermuthung icon vorlangft geaußert; und felbft viele Brade ber Freymaureren, und unter Diefen ber frandofische Rosenfreuber. Grad enthalte wirklich eine abnliche Erklarung. Roch weniger kan es belfen, wenn

tt

<sup>9)</sup> Erflar. S. 74.

er bingufett: biefe Erklarung fep beffer, als bie thorichten Auslegungen ber Dieroglophen auf Magie ober Alchemi, wodurch so viele taufend Menschen um nichts gebeffert, und in ihren haußlichen Umpanben verkurgt worden maren.

Much mar es bep ibm nicht Uebergengung. wollte 1), ba in bem Orden ber Freymaurer nemlich, aber biefen Bunct fo vericbieben gedacht murbe, biefe Idee nur gu feiner Abficht nuben, um die fich entgegen gefetten Theile einander naber ju bringen, meldes er einen gludlichen Gedanten nennt. Er wollte Freymanrer von allen Spftemen an fich gieben, biefe Spfteme, vornemlich bas non de rftricten Obfervang melded bamals in Deutschland bas Berrichenbe mar, fturgen, eine fogenannte Ectlecuiche Maureren einführen, und fo mit allenbalben feinem Orben bie Berrichaft verschaffen. Man febe ben Brief an Cato vom IL Jan. 1783 2). "3d babe, fagt er, im Ginn, ein Gpftem confoberirter Logen berauftellen, die beften Leute davon auszuforichen; unt ber ftricten Observang juvor gufommen, und fie gu gerftoren." Und bald bernach 3): "Das ift unfer groftes Intereffe, in die Freymaureren eine Betlecuit einzufub. ren:

<sup>1)</sup> l. c. S. 75.

<sup>2)</sup> Racher. ber Driginalfdriften, 1. 2bth. G. 81. u. f.

<sup>3)</sup> l. c. G. 85. 86.

ren: und bann baben mir, mas mir wollen." Bbilo bet bereits lange vorber bavon gewußt baben mufte, und viels leicht felbst die erfte Beranlaffung zu diefen Bedanken gegeben baben mag, bat bierzu auch getreulich geholfen. feinen Briefen an Cato 4) vom 20. Jan. bis jum 31. Dars 1783 morinn er feine Großthaten rubmt, fagt et 5): "Ich untergrub bie ftricte Obfervang - ließ mich gu allem brauchen, fdrieb gegen Jefuiten und Rofenkreuger die mich nie beleidigt hatten." (Dieg geschah unter bem angenommnen Nahmen: Aloifius Majer. Gorift bat Spartacus ber mit ben Jesuiten befannter war als Philo fenn fonnte, mabriceinlich auch Materialien bergegeben. In berfelben murbe ber erfte Same au bem Worgeben ausgestreut, woruber bernach fo viel garm entstanden ift: daß die Jesuiten fich binter bie Protestanten gestedt batten, baß fie protestantifche Gurften dum tatholifden Glauben au befehren fuchten, unb . daß felbft unter protestantischen Theologen beimliche Jefuiten verborgen feven.) Er fagt meiter 6): "Er habe Die ftriete Obfervang in Unordnung gebracht, Die Beften baraus an fich gezogen, ihnen von ber Burbe bes Muminatenordens, von feiner Dacht, feinem Alter, ber Bortreflichfeit feiner Chefe, ber Untabelhaftigfeit ber bobern Mits

<sup>4)</sup> Rachtr. ber Driginalfdriften, 1. Abth. G. 99-1294

<sup>5)</sup> l. c. G. 101.

<sup>6)</sup> l. c. G. 112.

Mitglieber, ber Bichtigkeit ber Renntniffe, und ber Reblichkeit ber Abfichten große Begriffe gemacht."

Dennoch wufte er von vielen biefen Dingen bas Begentheil. Denn er fpricht in dem nemlichen Brief 7) von ber fleinen unbedeutenden Entftebung bes Ordende von bem Jefuitifden Charafter bes Spartatus und feinen ebraeibigen Abfichten, von ber vergeblichen Sofnung auf Bebeimniffe, von ben ichmaden Gugen, worauf bas gange Wert berube, von ben Absichten gegen bie Sur-Ren 8) von bem Jod, worinn Spartacus bie Leute bringen wollte, meldes arger, ale bas Jod ber Jefuiten fen, und von der Art, wie er die Menichen misbrauche 9). Demungeachtet will er, ob er gleich ausbrudlich fagt: er babe fich ju einer Mafdine ber Inrannen brauchen laffen, mofern Spartacus nur einigermaßen nachgeben wolle, bem Orben noch ferner anbangen, bemfelben wichtige Renntniffe, weltfiche Dacht und Reichthum, großen Ginfluß auf das Binnendorfifche Spftem, und fefte Bemalt über die fricte Obfervang perfcaffen, ober Diefelbe vielmehr ganglich gerftoren 1). Er ift fo nat fo berablaffend, baf er in einem eigenbe

13.

÷

<sup>7)</sup> l. c. G. 113.

<sup>8)</sup> l. c. G. 114.

<sup>9)</sup> l. c. S. 117.

<sup>1)</sup> l. c. G. 116.

an Spartacus gerichteten Brief, bemfelben biefes alles und noch mehr anbietet, als jum Exempel bie ganze achte Geschichte von Entstehung ber Fremmureren und Rosensteungeren, erstaunliche: und einträgliche Rutungebeimnisse, Belb, einen frepen Danbel und Priviliegien in Dannesmark, Holstein ze. Borschuffe bazu, eine machtige Parthep gegen die Jesuiten und beutschen Rosenkreugera). Und boch batte er den Spartacus in dem Brieffan Cato, woring er den an Spartacus eingeschlossen batte, nicht nur so baklich abgeschilders, sondern diesem auch selbst manche Hattigkeit ins Angesicht gesagt?

Alles diefes ftellte indeffen, mie Philo felbft ere achtt 3) das gute Bernehmen zwischen ibm und dem Spartacus nicht wieder ber: sondern Letterer arbeitete obne ibn allein fort, und schloß mit seinen Andangern den Eck. berischen Fremaurerbund 4) ohne des Philo Wiffen, ob dieser gleich das Project zu einem Circulare an die Logen dem Spartacus zugeschickt hatte 5. Hieraus ist dann nun leicht zu erseben, wo die ecklecusche Maureren, wel-

<sup>2)</sup> Nachtrag ber Originalfdriften, 1. Abth. S. 122.

<sup>3)</sup> Erflar. G. 133.

<sup>4)</sup> l. c. S. 132.

<sup>3)</sup> Nachtrag der Origin. 1. Abth. G. 110. 111.210. mortlich findet es fich, 2. Abth. G. 135 - 159.

de die firiere Observang mit einmahl verbrangt bat, bets gekommen fep!

herr Beidhaupt fahrt fort feine oft gebachte Unrebe ju vertheidigen, jum fichern Beweis, daß bie barinn entbaltnen Grundfage auch in feinem neuen Prieftergrad bepe behalten worden. Er fagt in dem Macherag gu feiner Rechte ferrigung 6): "Wenn Diefer Grad fonderbare und etmas Pabnere Ideen entbalt: fo muß man bebenten, 1. bag er in Diefer Sorm nicht ausgetheilt worden fep. [Auf die Form tommt wenig an, befto mehr auf die Materie; in Diefer liegt bas Befabrliche!] 2. baß es in einer gebeimen Befellicaft, ju einer Beit, mo in unferer Belt meit fubnere Ibeen offentlich gebrudt, und von jedem gelefen werden, erlaubt fenn muffe, vorbereiteten, gegen ben Disbraud gesicherten Menfchen, etwas mehr ins Obr du fagen, ale in unfern Compendien enthalten ift. Min Sabt 1782, worinn diefe Unrede aufgefest worden, mar in Deutschland meines Wiffens, in Abficht auf Staaten und Obrigkeiten noch nichts gedruckt, bas mit biefen in bet That kubnen Ideen zu vergleichen mare. Dr. Weishaupt balt fie noch im Jahr 1787 fur richtig, und vertheidigt fie; nur wollte er fie ben Leuten blos ins Dhr gefagt mife fen, woburch fie nur noch gefahrlicher wurden. fteben.

<sup>6) 6. 76.</sup> 

fleben fle bis jest noch in feinen Compendien über bas Maturrecht. Aber fie finden fich, vornemlich feis der franablichen Revolution, in vielen Brofchuren und Recenfionen; und mit ein Wenig Anftrich von neuer Philosophie, werden fie auch balb in die Compendien fommen und jungen Studirenden offentlich vorgetragen werben, wenn man die Schriftsteller, welche anfangen, bas bochfie Tribungt por-Rellen gu wollen, ibr Befen ungehindert fort weiben faßt]. 3. Man muß bedenken, welche Leute man poe fich hat, welche Erwartungen man gu befriedigen bat. 20le Mitalieber einer gebeimen Gefellichaft erwarten etmas mehr, als fie in ber Welt boren; fie ermarten mit Recht. etmas Ausgezeichnetes und Großes, etmas, bas nicht Tebermann weiß. Das mabre Große und Reue ift nicht fo gleich ben ber Sand, ale man benft. (Alfo muß man ibnen quid pro quo geben, es mag mabr feyn ober nicht, wie fich Philo oben ausgedrude hatte!) Gben biefe Schwierigkeiten, die bochgespannte Erwartung feiner Ditglieder gu befriedigen bat in der Maurerey alle diefe die marifche Ibeen, Aftergeburten und Grade über Grade gur Belt gebracht. Aus biefer Urfache verfiel man auf ben Tempelherrnorden, Alchemie, Theofopbie, Magie und andere Thorheiten. Die Maureren ift die Coule, aus welcher diefe Ginfalle fommen, in welcher fie aufgemarme und ausgeheckt murden: alle in der Abficht, um bie Erwartungen feiner Unbanger du befriedigen. Ich wollte biefen Beg nicht geben, ich wollte Menfchen nicht noch mebe

mehr verderben, als sie murklich find. Ich nütte als andre Ibeen, welche der gestunden Vernunft und der Sittslicheit unschädlicher waren." Es ist nuch die Frage: ob Aldemie, Magie, Theosophie nicht unschählicher waren, als die religiösen und politischen Grundsähe des Illuminatismus: denn daß die Ider von Wiedererneurung des Tempelherrnordens, so wie man die Sache verständ, unschädlicher war, als das Weishaupeische Spstem, ist ohnedem offenbar. Aber welch eine Vertheidigung, wenn der Illuminatismus bloß unschädlicher war, als jene Ideen? Man muß darthun, daß er an sich selbst, keinesmegs aber blos in Vergleichung mit undern Spstemen, unschädlich sep!

Dieß sucht dann auch Sr. Weishaupt zu bewerchtelligen, indem er sich Mibe giebt zu beweisen, die Idern welche die mebrgebachte Anrede enthält, sepen nicht gefähreich. Sie enthält aber nach Ihm folgendes: x. eine Geschichte des menschlichen Geschlechts, 2. die uralte Liebelingsidee det Menschen von einem goldnen Weltalter, 3. die Anwendung, daß Ehristus durch seine Lebre die zwecknäßigken Vorschriften gegeben, um zu diesem Zustand zu gelangen, 4. und endlich, daß sich dieser Sinn der driftlichen Lebre durch die Freymaureren etsbalten habe 7).

Ueber die Geschichte des menschlichen Geschlechts mag febermann traumen, wie es ihm beliebt. Db es gleich feine

<sup>7)</sup> Nachtrag bet Diig. r. Abth. C. 77 u. f.

keine Rothwendigkeit ift, das Gemablbe nach Den. Weishaupes Ausdruck 8) mit so ftarken Sarben aufautragen. Co bald man aber aus der Speculation berausgebt, und practische Folgerungen mit verbindet: so ift soldes nicht mehr gleichgultig. Und dahin gehört die Behauptung, welche in der Anrede vorfommt, daß bie Menschen dadurch, daß sie in die burgerliche Gesfellschaft getretten, ihre ursprängliche Warde und Unsschuld verlohren batten, gefallen, und Sunder gewowden seven, u. s. f.

Eben so mag sich Jemand bas goldne Beltalter nach feiner eignen Phantasie vorstellen. Macht er aber Unftalten, dasselbe wieder herbevauführen, es sep nun burch Gewalt, wie die ehemaligen Wiedertaufer, oder burch fünftliche Mittel, wie die Illuminaten: so sollte man boch wohl fragen burfen: Sind diese Ankalten, diese Mittel ben Rechten andrer Menschen nicht nachtheilig? Wirtel durch dieselben nicht etwaubel ärger gemacht? u. s. w.

Man fan in einem gewiffen Ginn behaupten, baß Chriftus eine augemeine Srevbeit und Gleichbeit gelebrt babe. Dehnt man aber biefes fo weit aus, baß biefe Gleichbeit und Frepheit auch in ber burgerlichen Gefellsschaft Statt baben mufte, als mit welcher Chimare man

in

<sup>3)</sup> Nachtrag ber Origin. 1. Abth. G. 78.

in Frankreich das gemeine Bolf geblendet, und unfäglisches Unbeil gestiftet bat: so kan diese Idee doch wohl nicht unschädlich genannt werden. Man lebrte, die Moral sep die Lunt die Fürsten zu entbebren, die Fürsten von der Erde verschwinden und alle Staaten und bürgerliche Verkassung aufdören zu machen 9). Und dieses sollte nicht gefährlich sepn?

8mar miderruft Dr. Weishaupt bas Lettere gemiffermaßen, indem er fagt 1): "Ich glaube nun niche mehr, bag Kurften und Nationen von der Erde dereinft verschwinden merben, ich glaube nicht mehr, daß aller Untericied ber Stande aufboren merbe. Aber ich glaube, daß Regenten emig fenn merden: daß die oberfte Gemalt in die ihrer Bestimmung eigene Schranfen werde gebrocht und gegen Diebrauch gefichert merben: bag bie Gleichbeit mehr eine Bleichbeit ber Rechte, als Berfonen und Stande fenn merde." Weniger fonnte Gr. Weishaupt nicht thun, ale feinem nunmehrigen Landesberen Diefes Compliment an machen: Denn weiter ift es nichte! Es wurde unboflich und ihm felbft geführlich gemefen fenn. bas Alte bier au wiederholen, ba ibn ein gurft nenen einen andern in Cous genommen bette. fiebt mobl, mas er fagen will: Ge ift frevlich nicht gu

<sup>9) 1.</sup> c. S. 93, 80.

<sup>1)</sup> Nacherag ju Welshaupts Rechtfertigung. G. 8-

erwarten , bag man bie Furften vertilgen wirb; abet man muß indeffen thun, mas man fan: man muß ib. nen Schranten anweisen, ibnen bie Banbe binben, bag nichts ohne uns thun fonnen." Gemaltfame Revolutionen wollte bet Orben, menigftens urfprung. Tich nicht brauchen; es ift vielmetr in ber oftaes bachten Unrede mehrmals gegen Gemalt proteftirt morbeu. Diefes gefdieht auch in bem Illuminatus major 2) und amar gerade ba, wo gefagt murbe, bag Pfaffen und Gurften und Die beutigen politifden Berfaffungen bem Orben im Weg ftunden. Man glaubte burch gelinbere Bege, burd gebeime Dadinationen, feinen Indes fiebt man leicht, bag bie 8med au erreichen. bier geaußerten und ale mabr empfohlnen Grundfate and leicht barauf fubren fonnten, und wenn bie Ume ftande gunftig maren, bennabe nothwendig barauf fube Es bedurfte nur einen fleinen Windftof ten muften. um die unter der Afche glubenden Roblen in Riammen au feben. Bie verfänglich ift es nicht, wenn felbit noch bier bebauptet mirb, es fev falich, bag bie Gewalt ber Rurften von Gott berrubre, Die Majeftat fer vielmeft ben bem Bolf 3)? Gefest auch, bus berbes in einem newissen Ginn mabr fen: wie leicht find nicht bergletden unbeftimmte Meußerungen gu misbrauchen ? mié

a) S. Aechter Illumingt. S. 205.

<sup>3)</sup> Nachtr. ju Deishaupts Rechtfertigung: 6. 49. 50.

wie febr find fie in ben neueften Beiten murflich mis-

Benn alfo Sr. Beisbaupt die Erundfage feiner ale tern Anrede und bes von Whilo baranferbauten Briefterarabes noch im Jahr 1787 als unschadlich rechtfertigen will: wer fan glauben, bag er diefe Grunbidbe fruber per-Taffen, und einem andern nicht blos in der Korm, als wovon feine Brage ift, fondern auch in ben Sachen felbft veranderten Grad verabfaft babe, mie er verfichert? Bochftens ift, nachdem er im Jahr 1785 Chen 16. Febr.) 4) aus Ingolftadt abgegangen mar, ein neuer Briefter = und Regentengrad verferrigt morden. ber biefem feinem Abgang maren fie, wie ich oben gegeigt habe, noch nicht verfaßt; anfonft er befohlen bas ben murbe , biefe bem Churfurften vorzulegen. In bicfen mag man nun freilich manches fo gemildert baben, buß es benm ernen Unblid minder anftogig erfcbien; abgleich; wenn man die Cache genauer bedachte, die Lieblinge. Ibeen bes Brn. Beisbaupts, die driftliche Religion; wo nicht bem Dabmen nach, boch in ber That, abgitfcaffen, alles mit Illuminaten au befegen, burch biefe Die Dicafterien und Surftengu regieren, und überhaupt Die nange Belt nach feiner Urt au reformiren, welches er eine woblebatige Idee nennt 5), doch mobl immer darunter berborgens

<sup>4)</sup> Randlers bochfinothige Beplage. G. ig.

f) Rachtrag au Beishaupte Rechtfertigung. G. 86.

borgen gewesen feen mogen. Diefe bat man benn aud ben Bertrautern mobl mundlich naber erflart; mogegen man ben Uebrigen , benen man fich nicht fo gang erofnen, aber boch auch die Beforberung gu biefen bepben bobern Graden nicht langer abschlagen fonnte, burd veranderte Abidriften die Augen blenbete. Denn bag biefes eine Marime ben Dr. Weishaupt mar, fagt er felbft 6) in eis nem Brief an A. - vom 15. Marg 1781. "Ich werbe mid barunter machen, fo balb ich bie Cabiere erhalte, bas aanze Guftem [er verftebt bas aftere vor bem Dunchner Receft vom 20. Dec. 1781 und che Whilo Diefem gemaß die Ausarbeitung übernommen battel, umguarbeiten. Es muß bann à la lesuite feine einzige die Abficht auf Relicion und Graat verrathende zwendeutige Beile vorfommen." Burflich babe ich auch felbit ein Eremplar eines veranderten Prieftergrades gefeben, worinn alles mas 'auf Religion und Staatsverfaffung Bezug bat, meggelaffen mar.

Gben biefes gilt von bem unter herrn Weishaupts meltlichen Nahmen berausgekommnen fo genannten verbefferten System der Jumminaten, mit allen feinen Einrichtungen und Braben, 8. Frankfurt und Leipzig [Narnberg] in der Grattenauerischen Buchbandlung 1787, worauf er fich bereits in bem Nachtrag zu seiner Rechtfertigung bezieht, und wornach

<sup>6)</sup> Nachtrag ber Driginalfor. 1. Abth. G. 8.

had er alles beurtheilt wiffen will 7) wie er fosches auch in der Borrede verlangt. In dieser meldet er: Er babe schon einige dieser Grade vor den ausgebrichnen Starmen und vor seinem-Abgang aus Ingolstadt ausgearbeitet, und einigen Gliebern des Ordens in Bavern mitgerheilt; auch habe er das in seiner Apologie des Misvergnügens enthaltne Spstem von dem Ursprung des Uebels, welches in der hier so genannten vierten Klasse 8) vorsommt, seinen Zubörern öffentlich vorgeträgen. So ein Wert; als das gegenwärtige lasse sich in einer so kutzen Zuit nicht ausarbeiten; musse also vorber schon vorbänden gestellen seinen seiner for bei bei Beit wieben seinen gestellen seinen gestellen seine gestellt ausarbeiten; musse also vorber schon vorbänden gestellen seine sein

Allein die Sturme nahmen icon um die Mitte bes Jahrs 1784 ibren Anfairg. Denn obgleich ju Ende bes Jahrs 1783 schon einige Mitglieder aus dem Orden ausgetretten waten, so erschien doch erft in der Mitte des Jahrs 1784 ben 22. Junius das erfte Chürfarstiche Manibat gegen die geheime, von dem Landesberrn nicht bestättigte Gesellschaften; woben aber noch keine numenrlich genennt wurde. Die bepten folgenden Mandaten, in benen Frepmaurer und Illuminaten mit Nahmen geheinnt wurden, sind benen, sind vom 2. Mars und 16. August 1783 nach-

<sup>7)</sup> Ĝ. 9.

<sup>9)</sup> DerBeffertes Goftem. G. 206.

bem Gr. Beishaupt bereits von Ingolstadt meg mar, als welches er ben 16. Febr. 1785 felbst verlassen batte. Bon bem Ausbruch der Sturme bis jum Druck des verbesserten Systems sind wenigstens zwen Jahre verstoffen. Und diese Beit war für einen Mann, der so fertig schreiben konnte, wie hr. Weisbaupt, der den Kopf beständig mit diesen Ideen angefüllt hatte, und in seinem Spsem lebte und webte, wohl hinlanglich, ein Werkden von einem Alphabeth, selbst neben andern Schriften, die er inzwischen berausgab, und ber welchem sohn so viel vorgearbeitet war, ohne große Mube hervorzubringen.

Es mar Grundfan bes Illuminatismus, bag ber 3med Die Mittel beilige, ober, wie es auch glimpflicher ausgebrudt murbe: bag man bie nemlichen Mittel jum Guten gebrauchen muffe, welche bie Bofen gur Erreichung bofee Ablichten gebrauchten. Diefes. macht die Berficherungen bes Ben. Beishaupes icon fornenmeg verbächtig. ber Gute und Bortreflichfeit feines Ordens mar er überzeuat: mas fonnte ibn binbern ein falfches Borgeben gu Bulfe au nehmen, um ben Orden als gut und unschablic porauftellen ; bintennach ein gelinderes Guftem au erdenfen , und der Belt vorzuspiegeln , es habe icon lange im Orden Statt gehabt? Er fagt felbft: einige biefer neuen Grade babe er einigen Mitgliedern in Bapern bereits por ben ausgebrochnen Sturmen mitgetheilt. Alfo maren Diefenigen, welche bier geliefert werben, mobl noch niche alle

olle vetfertigt; einige berfelben find alfo erft nachber erbacht morben. Much nennt er bie Glieber in Bapern . welche die neuen Brade erhalten baben follen, nicht, und balt foldes fo gar fur unnothig. Satte er gefagt, es Durfte ihnen Gefahr bringen, fo batte es fich noch boren faffen. Gelbft ber Umftand daß er verschiedenes öffent lich gelehrt habe, führt gand naturlich auf den Bedanten, baß gerade diefes nicht eigentlich ein Begenftand ber gebeimen Lebren in der Gefellichaft gemefen fondern erft bintenwach binein getragen worden fev. Denn es fallt doch faft ins Laderliche, bas Remliche, mas ein Lebrer in offentlis den Borlefungen vortragt, auch in einer geheimen Gefellfcaft, wo man nach feiner eignen Behauptung mehr ete wartet 9) vorzubringen , ala ein Geheimniß gu behandeln , und den Leuten bas ins Obr ju fagen, mas man langft felbft auf den Dachern gepredigt bat!

Was aber vollig entscheidet, ift das Zeugniß des Philo, nebst der eignen anderwärtigen Aeußerung des Hen. Weisbaupte selbst. Nachdem Philo die Stude nahme baft gemacht hatte, welche in dem sogenannten achtem Iuminaten gang richtig enthalten sepen, so seht er bins zu 1): "Ich muß ber dieser Gelegenheit auch zugleich etz innern, daß das von dem Herrn Weishaupt berausgegesbene

<sup>9)</sup> Nachtrag ju Beishaupts Aschtfertigung. G. 76.

<sup>1)</sup> Erffar. G. 96.

bene verbesterte System der Illuminaten Auffice entbalt , bie mir ganzlich fremd und so lange ich Mitglied Diefer. Gesellschaft mar (bas ift bis ben 1. Julius 1784) 2, ben und nicht eingefahrt gewesen find."

Er felbft, Br. Beisbaupt, macht in bem Schreiben an die Arevpagiten vom 2. Febr. 1785 3) bie Grade nabme baft, welche bem Churfurften vorgelegt werden follten. Diefe maren, I. bie Borbereitung, 2. der Minervalgrad, 3. der Illuminatus minor, wo das Bort dummfter Monch in dummfter Menfc berandert, 4. der Illuminatus major, wo die Stelle: Pfaffen und Surften fteben uns im Wege, ausgelaffen, 5. ber Illuminatus dirigens von welchem blos bie Errimonien und feine Aneebe, 6, ber Brieftergrad, aber von biefem nur bie Inftructio in Scientificis jedoch mit Weglaffung ber begiebenden Stellen, und fonft überhaupt weiter nichte vorgezeigt werden follte. follten alle biefe Grade worgelegt werden, menn fie bama's icon abgeschaft, ober gandlich umgearbeitet maren ? Bar bas verbefferte Spfiem icon vorbanden: fo mare man ja viel leichter und ficherer aus dem Gedrang gefommen, wenn man diefes vorzulegen beichloffen batte. Wenigftens batte man biefes in Abficht auf ben Theil beffelben ber erma fertig gemefen mare, thun fallen: aumabl

<sup>2)</sup> Erfler. G. 136.

<sup>3)</sup> Nachtrag ber Drigin. G. 204.

mabl ba man bierburch bie zu machenben Abanberungen in bem Illuminatus minor und major, welches, wenn es entbedt morben mare, der Sache aukerorbentlich gefcabet baben murbe, fich batte erfparen fonnen. in bem gangen Brief finder fich, fo menig ale anderft, wo vor dem Jahr 1787 bie geringfte Gpur von biefem . verbefferten Snftem. Im Sabr 1786 ericbien fo mobil bas Schreiben an grn. Urschneiber, als auch bie Ge fchichte ber Derfolgungen ber Illuminaten. ben ift mabricheinlich Gr. Beisbaupt felbft Berfaffer; wenigstens find fie mit feinem Bormiffen berausgefom. men; auch bezieht er fich auf lettere als auf eine glaubwurdige Schrift in bem Nachtrag zu feiner Rechtfertis Aber auch in biefen Buchern ift noch feine auna a). Spur von bem verbefferten Guftem au finden. Und mofür war es nothig, bem Illuminatus minor, fo wie er chemale mar, in jenen bepben Schriften wortlich wieder abbruden ju laffen, wenn berfelbe in ber Swifdengeit abgefchaft, ober fo ganglich abgeanbert morben, ale er. in bem verbefferten Goftem erfcheint, mo nur einige menige Stellen aus demfelben bepbehalten morben, auch felbft die Beneunung Muminatus minor, eben fo menig, als die fonft übliche Benennung ber übrigen Grade, nicht einmabl gebraucht? Gelbft in ber ebenfalls 1786 erfcbienenen Apotogie der Allumingten, ju melder fich Юr.

4) 6. 48.

Dr. Weishaupt felbit, als Berfaffer bekennt 5), findet fich nichts von diesem verbefferten Spftem, ob man gleich burch die vorläufige Berufung auf daffelbe so manchen Bormurfen batte entgeben konnen. Was kan man andere schließen, als daß dieses Spftem damals noch gar picht, selbst nicht einmal in Petto, eriftirte?

Indeffen enthalt biefes Guftem boch im Grunde noch immer bie alten Maximen und Projecte, fo une fouldig foldes bemienigen, ber mit den vorbergebenben Schriften ber Illuminaten nicht befannt ift, auch fceis. Denn die Gaden find bie nemlichen; Die nen mochte. Ausdrude find nur gemilbert, und mas gleich auf ben erften Unblid anftogig icheinen mußte, ift meggelaffen e ober verbedt morben. Doch immer merben bie bieberie gen Regierungen fur ungulanglich ausgegeben 6) und behauptet, baß geheime Gefellicaften ihnen, auch obne ihr Wiffen und wider ihren Willen au Sulfe tommen muften 7). Noch immer wird über bie Macht ber Bos fen geflagt, und eine Befellicaft gemunicht, melde. Diefen bie Macht nehmen, und folde ben Tugenbhaften beplegen follte, damit diefe ben Bofen farchterlich mur-Roch immer foll bas gange menfoliche Befoledt

<sup>5)</sup> Rachtrag ber Origin, G. 211. vergl. mit G. 186.

<sup>6)</sup> Berbeffertes Guftem. G. 30. u. f.

<sup>7)</sup> l. c. G. 35. u. f.

<sup>8)</sup> l. c. E. 42. U. f.

foledt burd eine folde Gefellicaft gebeffert und verebelt werden 9). 3mar foll biefes alles nur burch Aufflarung und Sittlichfeit gefcheben, wie auch bereits in den vorbergebenden Schriften erinnert morden if. Denn ein großer Theil ber fo betittelten Ideen über das Wefen und Ginrichtung einer gebeimen Befellfdaft, Die fic, gleich tornen in bem verbefferten Cpftem 1) befinden, find in bem, in ber Geschichte ber Perfolgungen abges beudten Illuminatus minor 2), pornemlich aber in ber Dafelbit befindlichen abgeanderten Anrede an ben Schote tifden Ritter oder Illuminatus dirigens 3), einiges in ber Apologie der Illuminaten 4) auch icon enthalten. Allein man weiß auch, baß es eine falfche Auftlarung giebt, welche alle positive Religion und que monardifde Regierungen verbrangen will: fo wie man fic auf Sittliche feit und Morak ebenfalls jum Schein berufen und bende nur als Mittel au andern Abfichten, s. G. aur Befries Digung feiner Gerrichfucht gebrauchen fan, ale morauf ber vorgebliche Rosmopolitismus aulent hinaus lauft Chen fo meiß man, mer die Bofen in der Sprache der Mumingten find. Es find alle, die nicht au ihnen geboren .

<sup>9)</sup> L c. S. 46,

<sup>1)</sup> l. c. G. 9-82.

<sup>2)</sup> Gefdichte ber Berfolg. G. 154-221.

<sup>3) 1.</sup> c. S. 222-250.

<sup>4)</sup> Apologie ber Illuminaten. G. 89, f. G. 124, u. f.

boren, ober fich wenigstens nicht von ibnen regieren laffen wollen.

Auch in Unsehung ber positiven Beligion bat Dr. Beishaupt in dem verbefferten Spftem noch bie alte Deve nung, ob er fich gleich weit behutsamer, ale ebebem, ausdrudt. Pofitive Religion ift ibm am Ende nichts als Bernunftreligion 5). "Der Orben, fagt er, muß, wenn er Menfchen beffern mill, Spfteme baben, Die fur Die beftrittene Lebre [von ber Unfterblichkeit ber Seele] einen befriedigenden Auffdluß geben, und jeben Zweifter an Offenbarung gurecht führen. Ben allen übrigen tritt bie Religion in bas Mittel; fie ftellt allen die Sane ber Ders nunft vor, erfbart ihnen die Beweife berfelben burd Quepe ritat, und verfündigt folde ale Quefprude ber Gotebeit. um fic baben gu berubigen, und fie ben Beinden feiner Rube ale folde entgegen zu ftellen; und infofern ift politive Religion eine mabre Bobltbat, ein mabres Beburfnik bes Menichen. Go wie alfo gleich urfprunglich bie Ablicht mar, bie politive Refigion berabzufenen, in blieb Diefelbe auch in dem verbefferten Guftem. im Jahr 1778 ben 10. Marg fprach Gr. Beisbaupt 6) von einer eignen Moral, Erziehung, Statiftit und Retigion, welche durch ibn und in dem Orben entstehen follte.

<sup>5)</sup> Berbeffertes Onftem. G. 125.

<sup>6)</sup> Originalideiften. G. 217-

Rur molte er ftuffenmeife du Bert gegangen, und å. E. ben Marius bamale [ben 17. Dars 1778] noch mit Religionsabsichten verfcont miffen, meil fein Dagen noch nicht ganglich eingerichtet fen, biefe ftarte Speife an verbauen 7). Eben fo mar Philo gefinnt, wie bie oben angeführten Stellen bemeifen. In bem verbeffetten Em ftem ließ man awar die Eraablung weg, in der man Christo unter mehrern auch die Abficht, die blofe naturliche Religion einzuführen, falichlich bengemeffen batte; weil man aus ber Erfahrung mobl bemerft baben mochte, wie anfta-Big biefes Manchem vorgefonimen mar. Man mar alie. etwas vorfichtiger, fagte aber boch beutlich genug, bak Die pofitive Religion nur infofern ichabbar fep, ale fie bie Lebren der Bernunft vortrage. hierque mar dann ber Solug leicht au machen, bag affes übrige feinen Berth babe, nicht von Gott berrubre, fondern menfoliden. allenfalle moblaemeinten Abfichten ober mohl nar bem Betrug feinen Urfprung ju verbanfen babe.

Die großen ATeftevien, welche nach dem Bbilo awer Aberbeilungen, den Magus und den Rex haben sollten 8), bat Whilo nicht sethst ausgearbeitet, ob er gleich auch an ber Ausarbeitung hatte Antheil nehmen wollen 9). Sie waren

<sup>7)</sup> Driginalfdriften. C. 223.

<sup>8)</sup> Nachtrag ber Origin. 1. 26th. G. 108.

<sup>9)</sup> l. c. S. 102.

waren ber feinem Abtritt von bem Orben noch nicht gemacht 1) ober, wenn fie gemacht maren, fo batte man fie ibm, wegen ber inzwifden entftandnen Dis. belligfeiten, nicht communicirt. Doch mufte er gar wohl, mas ihr Sauptinhaft fenn follte. "Man follte in ben bobern Dofterien, faat er felbit 2) a. biefe piam. fraudem entbeden, nemlich bas Borgeben bag Chriftus: blos die naturliche Religion gelehrt, und eine allgemeine Grepheit und Bleichheit babe einfuhren wollen, und bag Diefer geheime Ginn feiner Lebre burch die Disciplina arcani und bernach burch die Fremmaureren fortgepffangt morben mare, ale movon unmittelbar porber gefagt morben mare 3), daß man diefes vorgeben wollte. Man follteferner, b. aus allen Schriften ben Urfprung aller refigiofen Lugen und beren Bufammenbang entwickeln fund alfoalle positive, vielleicht gar alle naturliche Religion als falfd vorftellen!] c. die Gefdichte bes Ordens eraablen."

he. Weishaupt hatte, wie feine Gewohnheit mar, bereits vorlaufig, und ehe noch die untern Grade im Reinnen waren, an ben größern Mpfterien gearbeitet. Schon unterm 9. Junius 1782 gedenkt er in einem Brief an Cato eines.

<sup>1)</sup> Etflår. S. 119.

<sup>2)</sup> Nacher. ber Origin. 1. Abth. G. 106.

<sup>3)</sup> l. c. S. 105.

eines Grabes vom parriarchalischen Leben, ber ben Celfus und Marius mit hundert Schlofern vermahrt fen 4). Bielleicht ift einiges bavon in bie Anrede bes Drieftergrades übertragen worden. Ale Sr. Beidhaupt diefe Unrebe eben ausgearbeitet batte, und fiche in einem Brief an Cato obne Datum jum Berbienft angerechnet batte, bag et eine neue Religion, Staatsverfaffung und Erflarung der fo bunfeln Dieroglophen in einem Grab fo paffend aufammengebrangt batte, fette er unmittelbar bingu 5): "Mat follte glauben, es mare bas großre: und boch habe ich noch bred großere, ungleich wichtigere Grade fur Die bobern Mpfterien fcon fertig ba liegen." bier bas Grogere fenn? Im Prieftergrad murbe bas Christenthum abgeschaft, und bie naturliche Religion an die Stelle befichen gefest: mas bleibt großeres abrig, ale bag in ben bobern Mufterien auch bie naturlide Religion abgeschaft, und nach Philo's Ausbrud für eine Luge erflatt murbe?] Doch wollte Br. Beishaupt mit biefen wichtigen Graden bebutfam fenn, fie fur fich behalten, und fie blos allein bene meritis ertheilen, es mochten folche Areopagiten fenn wber nicht 6). In einem andern Brief ebenfalls an Cato vom 22. Febr. ohne Jahr, mabricheinlich aber von 1782 und alfo noch fruber , ale ber porbin angezogne Brief

<sup>4)</sup> Nachtrag ber Origin. 1. Abth. G. 41.

<sup>5) 1.</sup> c. G. 69.

<sup>6)</sup> l. c. G. 69.

Brief bom 9. Junius 1582 deforleben ift fbenn bon 1783 fan er nicht wohl fenn, wie der gleich bernach anguführende Brief vom 3. Febr. 1783 mabricheinlich macht] fagt Dr. Beisbaupt 7): "Benn fie bier ben mir maren, fo murbe ich Ihnen meinen Grad ohne Unftand ertheilen. - Aber aus Sanden gebe ich biefen Grad nicht, er ift gar gu wichtig: er ift bet Schluffel bur alten fo mobl als neuen Geschichte, sur Religion und zu feber Staatsverfaffung in ber Belt." bon biefem burfte mobl einines in ben Brieftergrad einneichaltet morben fenn. Unterm 2. Kebr. 1783 ichrieß Gr. Beishaupt abermale an Cato, und nachbem er fich uber des Philo Brieftergrad, vornemlich aber über deffen Schottifden Rittergrad, und bann uber ben auch von ibm verfertigten Regentengrad aufgehalten batte, fo fest er unmittelbar bingu 8). Ueber biefen binaus babe ich noch vier Grade icon componirt, wo gegen bent folechteften ber Brieftergrad Rinderspiel fevn foll; dod theile ich fie Riemand mit, bis ich febe, wie bie Sache debt, und mer es verbient : laffe mir auch nichts barimt corriairen."

Obgleich bier bald von einem, balb von beepen balb von viet Graben bie Rede ift: fo bat Sr. Beisbaupt

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Driginalfdr. i. 20th. S. 71. 72.

<sup>8)</sup> L c. S. 95.

banpt bod, nachdem er mit sich felbst einig geworben, alles in zwey Grade gebracht, wie es auch Philo vorsbatte. Denn unterm 18. December 1784 gebenkt er in einem Brief an M. nur zween feiner Grade von den bochften Mysterien 9). Diese Mysterien waren also wennigkens bamals fertig.

Nach biefen bepben Graben wird indes Niemand recipirt: auch werden fie nicht fcriftlich, fondern blos den Auserwählten dum Lefen communicirt; baber fie dann auch bier nicht gebruckt mitgetheile werden konnen.

Der erfte, welcher Magus auch Philosophus heißt, enthält Spinozistische Grundsätze, nach welchen Alles materiell, Gott und die Welt einerlep, alle Religion unstatthaft und eine Erfindung herrsüchtiger Menschen ift. (Dieses kunnte man aus den vorhin angeführten Beußerungen des Philo und des Spartacus schon im voraus einigermaßen vermuthen).

Der zwerte, Rex genannt, lehrt, bag ein jebet Bauer, Burger und Sausvater ein Sonverain fen, wieses in bem partarchalischen Leben, auf welches die Leute wieder zurückgebracht werden muften, gewesen fep; und daß folglich aus Obrigkeit wegfallen muffe.

Diefe benden Grade babe auch ich, ber ich in bem Drben alles burchgegangen bin, felbst gelefen. Inbeffen , fonnte

9) l. c. S. 223.

könnte mir doch vielleicht entgegen gefest werden, das Dr. Weishaupt in dem vorbin angezognen Brief vom 18. Dec. 1784 fagt 1): "Wennt zur Inquisition kömmen follte, so rathe ich, soll sich keiner von den häuptern ad Specialia einsassen, sondern sich gerade bin beelariren, sie werden sich durch keinen Iwang in der Welt-zwingen iassen, jemand anderm die nöttige Eröfuung zu machen, als dem Churfürften selbst. Diesem soll man sodann meine ween Grade von den höchsten Mosterien zu lesen geben. Ich wenigkens werde es so machen, wenn die Frage an mich kommt. Sie sollen sehen, was die Sache auf eine mal eine und günstige ünerwartete Wendung nehmen wird: Sie baben selbst gelesen, was D. — von dem ersten Grade geürtheilt: und ich bin versichert, der Churfürst urtheilt ein Gleiches."

Unmöglich tan Sr Beisbaupt bie bepben Grabe ber großen Mpfterien, welche ich in Sanden gehabt und gelesen babe, dem Churfurften haben vorlegen wollen. Es muß also ein andres, à la lesuite; wie es oben hieß, eins gerichtetes Eremplar vorbanden gewesen seyn, das nur sum Schein und in der Absicht verfertigt worden ift, theils um gutmuthige Leute, welchen man die großen Mpfterient einzusehen aus andern Grunden nicht wohl abschlagen. tonnte, zu hintergeben, so wie man zu diesem Endawed auch

i) Ractr. ber Origin. 1. Abth. G. 223.

aud einen gebopvelten Brieftergrad verfaßt batte, theils um bep einer Inquificion, bie man nach bem ben 22. Jun. 1784 ergangnen Churfirflichen Manbat porausseben tonnte, fic befto feichter berauszumicheln. Indek muß . Dr. Beishaupt boch auch biefen veranderten und unachten Graden nicht vollig getraut, ober befürchtet haben, Die achten Grade mochten boch mobl auch entbedt merben, und biefe Doppelaungigkeit ibm und feinen. 2inbangern nur um befto theueren au fteben fommen. Denn in einem folgenden Brief an bie Areovagiten vom . 2. Sebr. 1785 bat er feine Mennung geanbert 2). macht alle Grade nahmhaft, weiche dem Churfürsten, und bestimmt, wie viel von einem ieden demfelben vorgelegt werben folle; gedenft aber baben mit feinem Bort jener ameen Grabe ber bochften Mofterien, fo wenig als er bes auch unftreitig vorbanbnen Regenten. grades gebenft; woraus alfo von felbft folgt, daß ob er gleich 14 Tage vorber Willens gemefen, bie smeen Grade poraulegen, er fie nun, und nach reiferer Ueberlegung, nicht vorgelegt baben wollte.

Raum ift es zum Schluß noch nothig au erinnern, ba es aus bem vorbergebenden. flar ift, daß sowohl Spartacus, als Philo die auf Churfurflichen Befehl berausgegebenen Originalschriften und beren Nachtrag, aus

<sup>2)</sup> Nachtrag der Originalfdr. 1. Abth. C. 204.

aus welchen bebde fo oft felbit Semrift hernohmen, für acht anerkannt haben: Was in benen im Nachtragenthaltenen Briefen des Philo und in beffen Andlichen Brithrung von Dr. Weishaupt erzählt wird, in eben-'falls als glaubwürdig anzuseben. Denn dieser beruft sich, wie oben gemeldet worden, selbst auf die Briefe des Philo, und was die Endliche Gektärung herrift, so hat Dr. Weishaupt berselben, ob sie gleich schon 1788 erschienen ift, bisber auch noch nicht das Geringste entergesen gesen geseht.

Das Philo, oder der Frepherr von Anigge seit seinem Abgang von dem Orden, wie er versichert 3) nicht den mindesten Antheil weiter an demselben genommen babe, kan man ihm glauben. Dennoch hat er nicht unterlassen, die in dem Orden üblichen so wohl religiösen als politischen Grundsätze theils au beschönigen, theils weiter auszubreiten. Solches beweisen nicht nur die Endliche Erflärung selbst, sondern auch einige seisner neuesten Schriften, namentlich seine so berittelte: Papiere des Serrn Kratsraths von Schaafskopf, und sein politischen, ihm von Niemanden abgesordertes, Blaubensbektnutnis.

Auch Sr. Weishaupt verfichert, fo febr er es bebauert, daß er in dem Lauf feiner Arbeiten unterbrochen

<sup>3)</sup> Erflar. G. 139.

den worben ; ber Schanfe an eine weitere fortfebung. bes Orbens fem ben ibm ganglich erfofden 4); ja er balt bie Ausführung feines Blans, weil er nunmebe entbedt fep, für unthunlich 5). Seit feinem Rachtrag von 1787 bat er auch aber ben Orben nichts meiter mehr im Drud berausgegeben. Db er abet, freplid / nicht mebr in- bet alten Borm, nachber nicht noch ind: Bebeim fort operirt babe, oder bep ber fogenaunten, bauptfichlich von D. Babrot projectirten Deutschen Union, binter bem Borhang gestanden fen, laffe ich babin gestellt fenn. Bar er bep diefer Union auch nicht gefcaftig, fo maren es boch andre Illuminaten, wie aus Babrots eigner Ergablung von ber Union erhellt, bie in bem pon ibm fo betittelten Werfchen: Geschichte und Tagtebuch meines Gefandniffen, 9. Berlin 1790, befindlich ift.

So viel bleibt gemiß, daß nicht nur die Grundfate ber Muminaten in Absicht auf die Religion und ben Staat, in ungahligen Schriften und Recensionen ferner ausgebreitet worden, und bep einer seben Gelegenheit, frenlich ohne die Quelle zu nennen, die auch Mancher vielleicht selbst nicht einmal wuste, noch gegenwärtig ausgebreitet und in die ganze deutsche Lesemelt und zu-

<sup>4)</sup> Berbeffert. Onftem. Ginleit. G. 6.

<sup>5)</sup> Nachtrag zu Weishaupte Rechefertigung. C. 59.

## 84 Gefdicte ber Illuminaten Beabei

lest bis unter die gemeinen Bateger und Bauern ausgefrent werden; fondern auch, daß einzelne Iluminaten,
für sich allein, oder auch auf Befehl ihrer, andern Leuten nicht bekannten, Obern, sich in andre geheime Gefellschaften einmischen und gegen die Religion und die monarchischen Regierungen noch immer fortarbeiten,
wovon in der Borrede ein auffallendes Erempel angeführt worden.

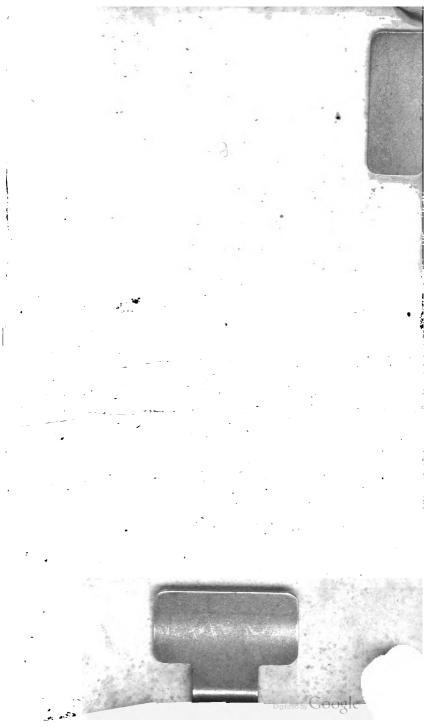

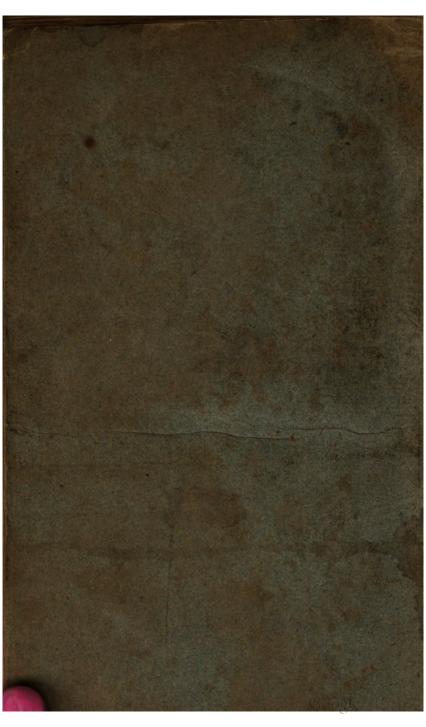